# TAGESSCHAU

#### POLITIK

Kohl in Mexiko: Die "gewaltigen Anstrengungen der mexikanischen Regierung und des mexikanischen Volkes beweisen, daß es möglich ist, durch eine mutige und kraftvolle Politik eine Wende zum Besseren herbeizuführen", erklärt der Kanzler zu den Bemühungen Präsident de la Madrids. durch Sparmaßnahmen die Auslandsverschuldung seines Landes abzubauen, (S. 4)

**Beirut:** Die Übergänge zwischen den während des Bürgerkriegs getrennten Teilen der libanesischen Hauptstadt sind wieder geöffnet. Auch der Flug- und der Seehafen arbeiten seit gestern wieder normal. (S. 5)

Zentralamerika: Bonn wird sich an einer Außenministerkonferenz der EG-Staaten mit Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und El Salvador im September in San José (Costa Rica) beteiligen. Dort soll, ausgehend von einer Initiative Außenminister Genschers, über engere Zusammenarbeit nach dem Muster der Kooperation von EG und Asean gesprochen werden. (S. 5)

Grenzschutz: Die Sicherheitsbehörden des Bundes gehen davon aus, daß sich außer dem vergangene Woche in Emden festgenommenen Dezernatsleiter beim Bundesgrenzschutz, Franz Roski. noch weitere "DDR"-Agenten im Grenzschutz befinden. (S. 8)

Autos: Baden-Württemberg fordert die Bundesregierung auf. am Termin 1. Januar 1986 für die Einführung abgasarmer Pkw festzuhalten, und notfalls einen nationalen Alleingang in der EG zu wa-

In der Sache einig: In fast übereinstimmenden Botschaften zu den israelischen Wahlen am 23. Juni haben Ministerpräsident Schamir und Gegenkandidat Peres dazu aufgerufen, die Wirtschaft des Landes wieder auf eigene Beine zu stellen und die Kluft zwischen den ethnischen Teilen der Nation zu überwinden.

Spitzengespräch: Die Tarifpartner des öffentlichen Dienstes, Innenminister Zimmermann und ÖTV-Vorsitzende Wulf-Mathies, haben in München über die Tarifrunde im Herbst gespro-

Grenzkontrollen: Die von nächster Woche an geltenden Erleichterungen für den Reiseverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich werden zu "keinem Sicherheitsdefizit führen", erklärt der Chef des Bundeskanzleramtes, Staatssekretär Schreckenberger, gegenüber der WELT (S. 8)

Heute: Präsident Mitterrand in Kairo; Außenminister Cheysson in Israel. - UNO-Generalsekretär Perez in Moskau.

#### ZITAT DES TAGES



79 Talent ist eine Gottesgabe, die man nicht verleugnen darf. Darum müssen die genialsten Russen das Land verlassen, das sie am meisten auf der Welt lieben 99

Der russische Cellist und Dirigent Mstislaw Rostropowitsch auf einer Pressekon-ferenz in Mailand. (S. 5) FOTO: CAMERA PRESS

bedingungen, heißt es im Kon-

junkturbericht des Hamburger

HWWA-Instituts für Wirtschafts-

forschung. Der Anstieg der Stun-

denlöhne um fast sechs Prozent

könne durch Produktivitätsstei-

gerungen allein nicht aufgefangen

Börse: Am deutschen Aktien-

markt kam es gestern zu einer

deutlichen Kurserholung, WELT-

Aktienindex 142,1 (141,4). Auch

der Rentenmarkt war freundli-

cher. Dollar-Mittelkurs 2,8251

#### WIRTSCHAFT

Monopolkommission: Der Kon- auf mittlere Sicht die Investitionszentrationsprozess in der deutden wirtschaft hat sich nach Unterbrechung Ende der 70er Jahre in den meisten Wirtschaftszweigen wieder fortgesetzt, heißt es im fünften Hauptgutachten für die Jahre 1980 bis 1982. (S. 9)

Zinsen: DIHT-Präsident Wolff von Amerongen weist in einer Rede vor der Gesellschaft für Ökonomie in Budapest den Vorwurf zurück, die USA seien allein am hohen Zinsniveau schuld. (S. 10)

Investitionen: Der Tarifabschluß in der Metallindustrie verändere

#### (2,8445) Mark. Goldpreis je Feinunze 344,25 (338,50) Dollar.

KULTUR

Kricke gestorben: Der 1922 geborene Düsseldorfer Bildhauer ist, wie erst jetzt bekannt wurde. Ende Juni gestorben. Seine Plastiken - von Drähten bis zu armdikken Stahlrohre -haben ihne seit den 50er Jahren weithin bekannt gemacht. (S. 19)

Theater-Krach: Mit der fristlosen Kündigung des Generalmanagers der Alten Oper in Frankfurt, Ulrich Schwab, hat der seit Ende Juni andauernde Streit um das Theaterstück von Rainer Werner Fassbinder "Der Müll, die Stadt und der Tod" gestern ein Ende gefunden.

#### SPORT

Fußball: Der deutsche Meister VfB Stuttgart muß in der ersten Runde des Europapokals gegen Levski Spartak Sofia antreten. Pokalsieger Bayern München trifft auf das Team von Moss (Norwegen). (S. 18

Olympia: Wenn sich die Ost-West-Beziehungen nicht verbesserten, seien die Olympischen Spiele 1988 in Seoul gefährdet. Das erklärte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Samaranch,

#### **AUS ALLER WELT**

empört über deutsche Vogel-Diebe. In den vergangenen fünf bis sechs Jahren haben schwedische Gerichte fünfmal Deutsche verurteilt, weil sie die Nester und Horste von geschützten Vögeln geplündert oder aber die "Ware" von hilfsbereiten Schweden aufgekauft haben. (S. 20)

Vogel-Raub: Die Schweden sind Freispruch: Nach 40 Verhandlungstagen endete der Prozeß wegen angeblicher Steuerhinterziehung gegen den suspendierten Bürgermeister von Idar-Oberstein mit der Feststellung seiner Unschuld durch das Gericht, (S. 20)

> Wetter: Weiter heiß: zunehmende Gewitterneigung.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

المن المنظم المنظم في التي المنظم المنظم

Meinungen: Gräben im Bündnis-Leitartikel von Thomas Kielinger über den Zustand der NATO 5.2

į.

12 g

Lauenburg: Eine Stadt müht sich um verlorenen Wohlstand - Probleme im Zonenrandgebiet S. 3

Saarland: Ein neues Kabinett als Antwort auf zwei Wahlschlappen. FDP: Mutiger Schritt

Griechenland: Die Vereinigten Staaten wollen Athens Ausfälle nicht mehr ertragen

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

US-Protektionismus: Bei Stahl, Kupfer und japanischen Autos drohen neue Barrieren

Tour de France: Ist Hinault am Ende ? - Die Franzosen spotten jetzt über den Bretonen

Fernsehen: Die Zukunft der TV-Unterhaltung - Gespräch mit Harald Vock vom NDR

Der Tod als Thema in der Kunst: Vergnügte Choreographie der Skelette - Von P. Dittmar S. 19

Marokko: Bakschisch her oder Schlange um den Hals - Touristen

# Schiller: Schwung aus USA belebt die Welt-Konjunktur

In einem WELT-Interview gibt sich der frühere Wirtschaftsminister optimistisch

DW. Bonn Für eine Wiederbelebung der Konzertierten Aktion hat sich der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller ausgesprochen. Im Gespräch mit der WELT empfiehlt er die Rückkehr zu der frühen, effektiven Form dieser Runde. Zur Konjunkturerwartung äußerte sich Schiller optimistisch. Die Fragen stellten Herbert Kremp und Günther Bading.

WELT: Wie beurteilen Sie - unter Einbeziehung der Streikfolgen unsere Konjunkturaussichten bis ins nächste Jahr hinein?

Schiller: Ich habe den Eindruck, daß der weltwirtschaftliche Impetus, der ia im wesentlichen durch die expansive Finanzpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika verursacht worden ist, noch eine ganze Zeit lang wirksam bleiben wird und daß dies nationale Schwierigkeiten überwinden wird. Ich sehe die Sache insgesamt also eher positiv als negativ. Natürlich ist der Grad des Konjukturanstiegs durch den Produktionsausfall in der Metallindustrie und anderen dazugehörigen Industriezweigen wahrscheinlich eingeschränkt.

WELT: Können Sie die Gründe für Ihren Optimismus verdeutlichen? Schiller: Die weltwirtschaftliche Konjunktur wird im Moment gespeist durch eine über Erwarten expansive Fiskalpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies hat trotz der bekannten Folgen für die Höhe der Realzinsen in der Welt doch so anfeuernd gewirkt auf die gesamte Weltökonomie, daß interne Friktionen, nationale Schwierigkeiten im Moment von der Stärke der Auftriebskräfte überdeckt werden. Wenn natürlich weltwirtschaftlich ein Rückschlag erfolgt, wenn also irgendwann die Höhe der Realzinsen als exorbitant und unerträglich empfunden wird und in Amerika selber die Aufschwungstimmungen kollabieren würden, dann würde das sich auf die Weltwirtschaft insgesamt auswirken. Aber es sieht im Moment nicht so aus. Wünschenswert wäre allerdings für die USA ein etwas langsameres Wachstumstempo, damit der Übergang in eine stabilere Entwicklung ohne neue Inflationsgefahren ge-

WELT: Es ist gelungen, unserer Zinsentwicklung eine relative Unabhängigkeit zu verschaffen, die vorher bestritten worden ist.

währleistet wird.

Schiller: Es ist zumindest ein Ergebnis erzielt worden mit einer Zinsdifferenz von über fünf Prozent zu unseren Gunsten. Dies ist erreicht worden ohne irgendwelche Kontrollen oder Regulierungen wie Kapitalexportsteuern oder Kapitalausführkontrollen, an die ja einige törichterweise gedacht hatten. Das ist alles nicht notwendig gewesen und geworden. Dieser Balanceakt, der ja im wesentlichen ein Balanceakt der Bundesbank gewesen ist, hat einen gewissen Erfolg gebracht.

WELT: Die Arbeitslosigkeit in den

Vereinigten Staaten wie auch in an-

deren Hochtechnologie-Ländern ist erstaunlicher Weise abgesunken - trotz Strukturwandels. Hier beurteilt man die Folgen eines Anschlusses an die Hochtechnologie auf den Arbeitsmarkt pessimistisch, während uns diese Länder zeigen, daß es genau anders ist. Schiller: Die Entwicklung in Amerika zeigt seit dem Jahre 1970 eine beachtliche Beschäftigungssteigerung, also eine Vermehrung der Zahl wirt-Das hat vielerlei Ursachen. Es hat sicherlich nicht allein zu tun mit der Wirtschaftspolitik der letzten Jahre. Das ist bedingt durch konstitutive Elemente im amerikanischen Wirtschaftssystem: erst einmal die Bereitschaft der amerikanischen Gewerk-

schaftlich beschäftigter Menschen. schaften, in Zeiten der schwiergen Strukturwandlung eine erstaunlich

# Sowjet-Nordmeerflotte kampfunfähig?

Ursache: Brandkatastrophe vom Mai / In sieben Monaten sechs schwere Explosionen

dpa/AP/AFP, London Die sowjetische Nordmeerflotte ist nach Angaben der britischen Militär-Fachzeitschrift Jane's Defence Weekly (London) durch die schwere Explosion (mit nachfolgendem Großbrand), die sich am 13. Mai im Marinestützpunkt Seweromorsk (Halbinsel Kola) ereignete, "für die nächsten sechs Monate kampfunfähig - und keine ernstzunehmende Streitmacht". Das Magazin berichtet in der jüngsten Ausgabe, der Hafen werde nach zurückhaltenden Schätzungen sogar nicht vor Ablauf von zwei Jah-

ren wieder voll betriebsbereit sein. Bei dem Brand seien mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen worden. Es handele sich um das "größte Unglück der sowjetischen Marine seit dem Zweiten Weltkrieg". Über den Brand war bereits vor einigen Wochen von westlichen Geheimdiensten berichtet worden. (WELT v.

Die in der Nähe des zerstörten

Stützpunktes in Murmansk stationierte Nordmeerflotte gilt als die stärkste der vier sowjetischen Flotten. Sie wird von einem Flugzeugträger angeführt und besteht aus 148 Kreuzern, Zerstörern und anderen Kriegsschiffen. Außerdem gehören ihr 190 der 371 sowjetischen Unter-

Jane's Defense Weekly" berichtete, bei der Explosion seien schätzungsweise 580 der zur Flotte gehörenden 900 Luftabwehrraketen der Typen SA-N-1 und SA-N-3 sowie 320 der 400 Schiffsraketen des Typs SS-N-3 und der Langstreckengeschosse SS-N-12 vernichtet worden.

Bei den Raketen des Typs SS-N-12 handelt es sich um überschallschnelle Marschflugkörper, die als atomare Trägerwaffen auch Atomsprengköpfe tragen können. Die Zeitschrift schreibt, außerdem seien der "gesamte Bestand" von rund 880 Raketen des Typs SS-N-22, die ebenfalls atomar bestückt werden können, und eine "unbekannte Zahl" von atoma-

ren Trägerraketen zur Schiffsbekämpfung des Typs SS-N-19 zerstört

Die schlimmsten Schäden, die von amerikanischen Spionagesatelliten ausgemacht werden konnten, seien im Hauptraketenlager, in dem sich alle nichtatomaren Sprengköpfe, Ex-plosivstoffe und Treibsätze befanden, sowie im Hauptmunitionslager aufge-

Wie es im Bericht weiter hieß, sei es auf dem Militärflughafen von Bobruysk (140 Kilometer südlich von Minsk) zwei Tage nach dem Unfall von Seweromorsk gleichfalls zu einer Explosion gekommen. In Bobruysk, wo ein mit Luft-Boden-Raketen bewaffnetes Luftwaffenregiment statio niert ist, wurden zehn der elf Munitionslager sowie Verwaltungsgebäude zerstärt. Insgesamt haben sich laut "Jane's" in den vergangenen sieben Monanten sechs schwere Explosionen in sowjetischen Militäreinrichtungen ereignet, darunter eine am 25. Juni in Schwerin in der "DDR".

# Ertl bringt Lambsdorff ins Gespräch

Diskussion um neue FDP-Führung hält an / Kritik an Genscher und Bangemann

Der ehemalige Bundesernährungsminister Josef Ertl hat die FDPinterne Diskussion über den künftigen Parteivorsitzenden mit einem weiteren Vorschlag belebt: Ertl empfahl, einen Genscher-Nachfolger erst dann zu wählen, wenn das Verfahren gegen den früheren Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff beendet sei und dieser als Kandidat zur Verfügung stehe. Er äußerte die Überzeugung, daß Lambsdorff von den Vorwürfen in der Flick-

In einem Interview der "Stuttgarter Nachrichten" warf Erti dem Parteivorsitzenden Genscher vor, sich nicht rechtzeitig Gedanken über einen Nachfolger gemacht und nicht rechtzeitig eine neue Führungs-mannschaft aufgebaut zu haben. Der ehemalige Bundesminister und frühere bayerische FDP-Vorsitzende räumte ein, daß sich seine Partei "in einem seelischen Tief" befinde. Scharfe Kritik äußerte er an der Beru-

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Die täglichen Informationssendun-

Affäre freigesprochen werde.

DW. Bonn fung Martin Bangemanns zum Bundären, tertiären oder sogar quartären deswirtschaftsminister. Unter den Gesichtspunkten des Könnens, des Wissens und der Erfahrung hätte erden Parlamentarischen Staatssekretär Martin Grüner für den Fähigeren gehalten, "obwohl ich Bangemann

## SEITE 3: Die junge Garde verschwand

sehr schätze". Grüner hätte sofort die Stabilität in diesem wichtigen Ressort gewährleistet "und nicht zusätzliche Fragezeichen gesetzt".

Sein Eintreten für eine Führungsmannschaft begründete Ertl so: Sie müsse "für sich" die liberale Idee verkörpern, sie sollte sich auch von den Koalitionsideen ein wenig in dem Sinne" lösen, daß die Eigenständigkeit in der Sache unbezweifelbar sei. Der frühere Bundesminister, der auch jetzt noch der FDP-Bundestagsfraktion angehört, fügte hinzu: "Die Koalitionsfrage muß zur sekun-

Frage werden."

FDP\_Chef Genscher wies diese Kritik Ertls an der Berufung Bangemanns zum Wirtschaftsminister vor der Presse in Berlin nachdrücklich zurück. Ertl sei mit seiner Auffassung im FDP-Bundesvorstand und in der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten "sehr isoliert", sagte Genscher. Der FDP-Vorsitzende bekräftigte bei der gleichen Gelegenheit die Absicht seiner Partei, den Umweltschutz im Grundgesetz zu verankern.

Am Montag hatte FDP-Generalsekretär Haussmann von der Hoffnung des FDP-Bundesvorstandes gesprochen, daß die "törichte Personaldiskussion" um Genscher nun beendet. Haussmann schloß trotz der Festlegung im Bundesvorstand auf den Februar-Termin für die Wahl des neuen Parteivorsitzenden nicht aus, daß auf der Ebene der Landesverbände doch noch versucht werde, einen Sonderparteitag zu erzwingen.

# "KGB-Jazz" gegen die Deutsche Welle

gen der Deutschen Welle für die Sowjetunion werden entgegen den Vereinbarungen in der KSZE-Schlußakte von Helsinki und im Widersoruch zum Internationalen Fernmeldevertrag durch Störsender so beeinträchtigt, daß der ermittelte Rückgang von zwölf auf rund neun Millionen regelmäßige Hörer innerhalb von drei Jahren zum größten Teil auf diese "KGB-Jazz" genannte Erscheinung zurückgeführt werden kann.

Der Leiter der Osteuropa-Redaktion der Deutschen Welle in Köln. Rotho Kirsch, bemerkte dazu, daß die für Störsender, meist in den Ballungsgehieten der Sowjetunion rings um große Städte, aufgewendeten Mittel in die Milliarden Rubel gehen. Allein 5000 Personen würden für den Betrieb und die Wartung der Anlagen benötigt, die pausenlos "eine wilde Kakophonie von Tönen" in den Äther schickten, um den Empfang der täglich rund viereinhalb Stunden dauernden Sendungen aus Deutschland unmöglich zu machen. Auf eine Anfrage des CDU-Bun-

destagsabgeordneten Herbert Hupka im Bundestag hin hat Staatsminister Alois Mertes bestätigt, daß auch Bulgarien und die Tschechoslowakei die Sendungen der Deutschen Welle in ihren Landessprachen stören, außerdem wird mit diesem "Jamming" genannten Störfunk der Empfang deutscher Sendungen in den Sprachen Pastu und Dari für Afghanistan unmöglich gemacht. Mertes räumte dabei ein, daß das Ende des "Jammings" für Sendungen der BBC und der "Voice of America" in Richtung Bulgarien und Tschechoslowakei möglicherweise auf besonders energische Proteste von Großbritannien und den USA zurückzuführen sei

Auf eine Zusatzfrage Hupkas antwortete Mertes, Außenminister Genscher habe das Thema "in seiner Gesamtheit bei seinem letzten Besuch in Moskau angesprochen". Außerdem seien die Störungen bei bilateralen Konsultationen mit Staaten des Warschauer Paktes "bis in die jüngste Zeit immer wieder Gegenstand des Meinungsaustauschs" gewesen.

Deutsche-Welle-Chefredakteur Josef Gerwald erklärte der WELT auf Anfrage, die Auswirkungen der Störtätigkeit könnten möglicherweise durch mehr Frequenzen ausgeglichen werden.

Aufgrund des Boykotts der Olympischen Spiele in Los Angeles wird die Deutsche Welle, die im Ostblock schon aus Kostengründen nicht fiächendeckend unhörbar gemacht werden kann, zur Zeit der Spiele ausgedehnte Sportberichte senden. Ein Olympia-Report" von 25 Minuten Länge wird alle vier Stunden in aktualisierter Form wiederholt.

# Schwäche-Zeichen

HERBERT KREMP

Die Deutsche Welle hat zuneh-mend Schwierigkeiten, ihre len Einflüssen aus dem Westen Hörer in der Sowjetunion zu erreichen, Störsender verwandeln die Informationssendungen in Kakophonien. Man wendet viel Geld auf, um den eigenen Bürgern die Ohren zu verstopfen, Geld, das man für konstruktive Zwecke besser verwenden könnte.

Diese Art der Gängelung ist eine altbekannte Methode totalitärer Systeme. Während der nationalsozialistischen Zeit war das Abhören ausländischer Sender unter Strafe gestellt. BBC London beispielsweise wurde durch aufund abschwellenden Heulton fast unverständlich gemacht. Der Ton störte aber nicht nur, er war auch verräterisch. Die Älteren unter uns erinnern sich noch daran, wie man vor dem Radiogerät knieend, das Ohr in den Lautsprecher versenkt, nähere Auskünfte über Front und Heimat zu erhaschen versuchte.

Das System beansprucht das Informationsmonopol Dazu gehört auch die Kontrolle über Kultur und Mode. Während der Kulturrevolution wurde in China die Musik zensiert. Beethoven galt als ein bourgeoiser Stückeschreiber, mit dem man nichts zu schaffen haben wollte. Debussy galt als dekadent, die Peking-Oper als feudalistische Propaganda. Davon ist man abgekommen. Doch wurde len Einflüssen aus dem Westen gewarnt. Der Begriff, mit dem man sie bannen wollte, lautete \_geistige Verschmutzung".

Der Appell, fremde Kultureinfhüsse abzuwehren, richtet sich in erster Linie an die Jugend. Der Hitlerjunge Quex trug kurzgeschorenes Haar, möglichst blond. Die Komsomolzen in der Sowjetunion werden vor Konsumdenken und Rock-Musik gewarnt. Diese lenken von der Partei und ihrer Ideologie ab. Die Medienregie ist natürlich besonders streng. Die Herrschenden nehmen dafür Langeweile in Kauf. In der "Pjongjang-Times", der englischsprachigen Propagandazeitung Nordkoreas, beginnt jeder Bericht mit der Floskel "Our beloved leader Kim Il-Sung...". Kim ist, wie einst Mao, der am weitesten verbreitete Schriftsteller. In der Sowjetunion ist die Zahl der Fotokopiergeräte streng begrenzt. Die Möglichkeit der Vervielfältigung erscheint als politische Gefahr.

Die Deutsche Welle und ihre Hörer erleiden also nichts Ungewöhnliches. Abschotten gehört zu allen Regimen, die sich ihrer Menschen nicht sicher sein können. Es ist kein Zeichen von Stärke. Es läßt sich auch nicht konsequent durchhalten. Die moderne Welt setzt Informationen voraus. Die Filter dürfen nicht zu dicht sein.

## Schossen in **Kabul Minister** aufeinander?

Zu einer Schießerei soll es in der vergangenen Woche zwischen Ministern der afghanischen Regierung gekommen sein, verlautete gestern aus Kreisen westlicher Diplomaten in Islamabad, Verkehrsminister Aslam Watanjar wurde offenbar vom Verteigsminister, Generalmajor Abdul Kader, angeschossen. Finanzminister Abdul Wakeel sei möglicherweise tot.

Watanjar, über dessen Zustand nichts bekanntwurde, ist nach Angaben der Diplomaten führendes Mitglied der Khalk-Fraktion, die gegen die seit Dezember 1979 anhaltende sowjetische Militärintervention in Afghanistan opponiert. Kader hingegen gehört, wie Staats- und Partei-chef Babrak Karmal, zur Parcham-Fraktion, die mit der Sowjetunion zusammenarheitet.

Die schon lange schwelenden Fraktionskämpfe flackerten offenbar im Juni wieder auf. Den Diplomaten zufolge besagen in Kabul umlaufende Gerüchte, Verteidigungsminister Abdul Kader werde als Folge der Auseinandersetzungen sein Amt verlieren. Diese Gerüchte gewinnen durch die Tatsache an Glaubwürdigkeit, daß in letzter Zeit bei offiziellen Anlässen nicht der Verteidigungsminister, sondern sein erster Stellvertreter Mohammad Asimi auftrat.

In Afghanistan sind nach Angaben aus westlichen Quellen bei der Ende April eingeleiteten siebten Offensive der Roten Armee im nördlichen Pandschir-Tal bisher rund 2000 sowietische Soldaten gefallen.

## Lambsdorff: Enttäuschung über CDU/CSU

Zwei Wochen nach seinem Rücktritt als Bundeswirtschaftsminister hat sich Otto Graf Lambsdorff (FDP) mit einer Kritik am Koalitionspartner CDU/CSU zu Wort gemeldet. Der FDP-Politiker äußerte sich in einem Interview der "Quick" enttäuscht dem Lambsdorff-Papier" vor dem Bonner Koalitionswechsel nur zögernd umgesetzt würden. Da sind wir in den letzten Monaten nicht so gut vorangekommen wie Ende 1982 nach der Wende und wie 1983 nach der Bundestagswahl\*, sagte Lambs-

Der ehemalige Minister hielt Teilen der Union eine Subventionsmentalität vor. "Ich beobachte und sage schon seit längerem, in der CDU/CSU sind starke Tendenzen vorhanden, kaum daß die Haushaltslage sich gebessert hat, schon wieder an die Volksbeglückung zu denken, statt eine konsequente Wirtschafts- und

Ordnungspolitik durchzusetzen." Die Themen Familie, Europa und Umweltschutz seien zwar wichtig, sie verdrängten jedoch das Generalthema "Wie bringe ich die arbeitslosen Menschen wieder in Lohn und Brot". Und offenbar an die Adresse der CSU gerichtet, warnte Lambsdorff, wer glaube, er könne für die CDU/CSU die absolute Mehrheit anstreben und auf die FDP verzichten, gehe ein hohes Risiko ein. "Ich befürchte, daß dann SPD und Grüne die Mehrheit bekommen und die CDU/CSU allein traurig dasitzt und sich die Veranstaltung von den Oppositionsbänken aus ansehen muß."

# Millionen-Diebstahl in sowjetischer Autofabrik

Bei Schwarzhändlern kosten Ersatzteile das Sechsfache

Die mit italienischer Hilfe in der Wolga-Stadt Togliatti errichtete gigantische sowjetische Automobilfabrik hat durch Diebstähle in den Montagehallen Verluste von mehreren Millionen Rubel erlitten, meldete gestern die Moskauer Zeitung "Sozialistitscheskaja Industrija". In dem Werk. von dessen Fließbändern auch Personenwagen der Marke Lada" rollen, herrschten gravierende Mißder sowjetische Generalstaatsanwält Alexander Rekunow und der Minister für Automobilindustrie, Viktor

Poljakow, eingeschaltet worden. Aus dem Werk stahlen Arbeiter vor allem Ersatzteile, die in den Werkstätten und Autozubehörläden des Landes nur selten oder überhaupt nicht zu haben sind. Spekulanten bieten aber Ersatzteile unter der Hand zu Wucherpreisen an Die Vorfälle im Automobilwerk haben der Zeitung zufolge in Togliatti eine "negative soziale Welle" ins Rollen gebracht. Eine Kette von kleinen und großen Diebstählen im Werk habe Wucherer und "Wiederverkäufer" in die Stadt ge-

dpa, Moskau lockt, die an Ort und Stelle die heiße Ware aufkauften. Auf dem Schwarzen Markt ist beispielsweise eine Nockenwelle, die – falls vorhanden – im Laden 37 Rubel (127 Mark) kostet, 200 bis 250 Rubel wert. Als eine der Diebstahl-Ursachen

prangerte "Sozialistitscheskaja Industrija" auch Fehlkalkulationen in der ·Planung an. Die Ersatzteilkapazität des Werkes sei für 1,6 Millionen Wastände. In ihre Untersuchung seien geh berechnet worden. Doch auf den Straßen der Sowjetunion rollten inzwischen acht Millionen Ladas, die dort "Schiguli" heißen. Das moderne Werk, dessen Fließbänder insgesamt über 180 Kilometer lang sind, machte im letzten Jahr bei einem Umsatz von rund fünf Milliarden Rubel (17,15 Milliarden Mark) einen Gewinn von 3,4 Milliarden Rubel. Westliche Beobachter erklären sich diesen Riesengewinn vor allem damit, daß Sowjetbürger für einen neuen Lada horrende Preise zahlen müssen. In der UdSSR, wo das monatliche Durchschnitts einkommen bei etwa 183 Rubel liegt, kostet ein Lada zwischen 7200 und 10 000 Rubel.

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# Ausgebootet

Von Bernt Conrad

Die Bundesregierung sieht sich im Rennen um die Präsidentschaft der EG-Kommission ausgebootet. Ihr potentieller Kandidat, Kurt Biedenkopf, ist schon auf Sand gelaufen, bevor er überhaupt die offizielle Nominierungsphase erreicht hat. Außer Hans-Dietrich Genscher aber – der nicht nach Brüssel will – steht dem Bundeskanzler kein für die Europäische Gemeinschaft allseits akzeptabler Prätendent zur Verfügung. Nun wird wahrscheinlich Frankreich mit Wirtschaftsund Finanzminister Jacques Delors das Rennen machen.

Eine sehr freundschaftliche Rolle hat Paris bei diesem für Bonn peinlichen Vorgang nicht gespielt. Weshalb sah sich Europa-Minister Dumas veranlaßt, unmittelbar vor dem Europagipfel von Fontainebleau zu erklären. Biedenkopf sei der "offizielle Kandidat" der Bundesrepublik? Vermutlich wollte er die Chancen des CDU-Politikers mindern, während Helmut Kohl es vorgezogen hätte, mit Biedenkopfs Kandidatur erst nach einer internen Absprache unter den EG-Partnern an die Öffentlichkeit zu treten. Für Frankreich spielte dabei auch die Innenpolitik eine wichtige Rolle: Würde beispielsweise Delors Kommissionspräsident, könnte er von Brüssel aus für eine Nachfolge François Mitterrands in Paris aufgebaut werden.

Doch Dumas' Trick konnte nur funktionieren, weil der deutsche Kandidat für die Nachfolge des Luxemburgers Gaston Thorn ohnehin keine Begeisterung in der Gemeinschaftt ausgelöst hatte. Denn Biedenkopf verfügt weder über Regierungs-, noch über Europa-Erfahrung. Dies aber sind die beiden Kriterien, nach denen die EG-Partner Anwärter auf das Brüsseler Spitzenamt beurteilen.

Warum kann Bonn hier nicht mithalten? Der Grund liegt in einer über ein Jahrzehnt währenden Vernachlässigung der Europapolitik und, vor allem, der europäischen Personalpolitik. Während unsere Nachbarn zielbewußt Spitzenpolitiker "nach Europa" delegierten, schickte Bonn – desinteressiert oder desorientiert – lediglich wackere Männer. So finden heute nationl und international versierte Europapolitiker wie Delors und Claude Cheysson (Frankreich), Leo Tindemans (Belgien), Emilio Colombo (Italien) und Roy Jenkins (Großbritannien) in der Bundesrepublik kaum Konkurrenz.

Kohl muß jetzt ausbaden, was ihm sozialliberale Bundesregierungen eingebrockt haben. Hoffentlich zieht er daraus die Lehre. daß Europa-Politik nicht nur aus hehren Worten, sondern in erster Linie aus realen Taten besteht. Dazu gehört eine klar kalkulierende, qualitativ hochstehende Personalpolitik.

# Gegenseitig

Von Carl Gustaf Ströhm

Mit mehr als halbjähriger Verspätung kommt der tschechoslowakische Außenminister Bohuslav Chnoupek zu einem offiziellen Besuch nach Bonn. Seinerzeit hatte die CSSR diese Reise abgesagt – wegen der westlichen Nachrüstung. Prag erwies sich damit neben Moskau als einzige Regierung des Ostblocks, die – zumindest eine Zeitlang – eine Art "Einfrieren" der Westbeziehungen praktizierte.

Das richtete sich übrigens nicht nur gegen NATO-Länder. Auch das neutrale Österreich bekam die Ungnade des Hradschin zu spüren, ja sogar das Bruderland Ungarn wurde kritisiert – etwa wegen des Thatcher-Empfangs.

Neuerdings ist der Hradschin wieder an Westkontakten interessiert. Sogar der Leiter des Prager Kirchenamts verhandelt im Vatikan. Für eine solche Modifizierung gibt es zwei Gründe: Einmal sehen die Tschechen, wie ihre wichtigsten Nachbarn, die "DDR" und Ungarn, fröhlich ihre Westkontakte pflegen und daraus erhebliche materielle Vorteile ziehen. Zum anderen ist anzunehmen, daß Husak von Moskau einen Wink bekam, die Beziehungen zum Westen nicht ganz einfrieren zu lassen.

Prag bleibt ein schwieriger Partner, der überaus empfindlich reagiert, wenn er sich selber beeinträchtigt fühlt – gleichzeitig aber eine bemerkenswerte Unempfindlichkeit an den Tag legt, wenn andere betroffen sind. Das reicht vom Umweltschutz und dem Baumsterben bis zur Behinderung einer normalen Berichterstattung westlicher Zeitungen aus der Tschechoslowakei. Wenn Genscher also seinen Prager Kollegen empfängt – was zu begrüßen ist – so wird er hoffentlich Nachdruck auf den Begriff "Reziprozität" legen. In deutscher Sprache heißt das: Gegenseitigkeit.

# Mit König Hussein

Von Peter M. Ranke

önig Hussein von Jordanien gilt im Westen als realistischer Staatsmann. Nicht zuletzt seiner Umsicht und seinem politischen Geschick ist es zu verdanken, daß die königliche Herrschaft schon seit über dreißig Jahren währt. Das Land lebt mit offener Grenze gegenüber Israel in einem Nichtkriegszustand, der Jordanien wirtschaftlich gut bekommt.

Soll das anders werden? Der Monarch hat bei einem Bankett für den französischen Präsidenten Mitterrand erklärt, der Nahe Osten gehe jetzt durch die gefährlichste Periode seiner neuen Geschichte und der Sicherheitsrat müsse eingreifen. Für die Lage machte Hussein die "Sturheit" Israels verantwortlich – und Amerika, da es Israel weiterhin unterstütze.

Wohlgemerkt, der König sprach nicht etwa vom weltpolitisch explosiven Golfkrieg, in dem er auf der Seite Iraks steht. Und kräftig mitmischt. Israel sieht, wie täglich ein Strom von Waffen und Ausrüstung vor seiner Haustür über den jordanischen Hafen Akkaba nach Irak fließt. Es hat auch nichts gegen den Bau einer Pipeline für irakisches Öl nach Akkaba einzuwenden, mit US-Finanzhilfe. Ist das "Sturheit"?

Hussein, selbst ein Empfänger amerikanischer Dollar-Millionen, kritisiert die US-Hilfe für Israel. Aber hat sich je ein arabischer Staatsmann Gedanken gemacht, was mit dem im Golfkrieg vergeudeten Geld hätte geschaffen werden können? In Nahost oder in der Dritten Welt? Über dreißig Milliarden Dollar hat allein die arabische Seite verpulvert. Wofür? Um Khomeini aufzuhalten? Seine Leute sind längst in Beirut.

Darüber hätte der König klagen können. Oder über das feindselige Syrien. Aber nein, es ist das alte, garstige Lied vom bösen Israel und Amerika, das für alle arabischen Schwächen herhalten muß. Seit 1967, seit siebzehn Jahren, warten Israel und die USA nur auf ein Wort des Königs: Laßt uns ohne Vorbedingungen über Frieden verhandeln. Sie warten bis heute vergeblich.

Jetzt soll eine große Konferenz, die Moskau seit langem fordert, den Arabern weiterhelfen. Dabei weiß König Hussein, daß so eine Propaganda-Veranstaltung schwierige Direktverhandlungen nie ersetzen kann. Aber Hussein will, daß Frankreich und die Europäer gegen Israel und Amerika Stellung beziehen. Ist das sein neuer "Realismus"?



**MEINUNGEN** 

"Wer hat noch nicht, – wer will nochmal?"

KLAUS BÓH

# Gräben im Bündnis

Von Thomas Kielinger

E in Optimist und ein Pessimist unterhielten sich vor kurzem über den Zustand der atlantischen Verteidigungsgemeinschaft. "Dieses ist das Beste aller möglichen Bündnisse", sagte Candide, der Optimist. Worauf ihm der Pessimist entgegnete: "Da könnten Sie sogar recht haben." In der Tat: Wenn das, was sich in diesen Tagen um die NATO tut, das Beste sein soll, was das Bündnis zu bieten hat, dann muß etwas faul sein in den Beziehungen der Partner, dann liegt der Schatten der Auszehrung über ihrem Zusammenhalt. Es fällt auf, daß die Bündnisfrage von den Amerikanern gestellt wird, im Kongreß, aber auch in der Administration. Da zeigt sich die Ungeduld von Leuten, die die Schutzmachtrolle der USA nicht ausreichend unterstützt wähnen.

Luft machte sich diese Ungehaltenheit kürzlich in dem "Nunn Zusatz" (Amendment), demzufolge die US-Truppenpräsenz in Europa nach 1987 um 90 000 Mann gesenkt werden sollte, wenn die Europäer nicht die 1978 versprochenen Verbesserungen auf dem Sektor der konventionellen Verteidigung erbringen würden. Die diesmal noch knapp abgewehrte Kongreß-Vorlage wird spätestens im nächsten Jahr wieder auf den Tisch kommen, davon kann man ausgehen. Bis dahin müssen wir besser gewappnet sein als nur mit der berechtigten Entrüstung, auf Erpressungen ließen wir uns nicht ein. Der Frage der Anhebung der nuklearen Schwelle in Europa durch eine glaubhaftere konventionelle Verteidigung weicht man so nicht

Konflikte an der Ostflanke der NATO. Mit erstaunlicher Direktheit nimmt die amerikanische Diplomatie die Herausforderung der anti-amerikanischen Rhetorik, wie Athen sie pflegt, an. Dabei setzt man sich – wie das Nunn-Amendment dies bereits tat – dem Verdacht aus, mit zu schwerer Hand vorzugehen. Aber in Washington sind die Geduldsfäden bis zum Zerreißen gespannt. Falls Athen die Beziehungen zu Bruch gehen ließe, "würden die USA nachweisen", so Europa-Direktor Richard

Burt, "daß dies wegen der Zügellosigkeit auf Seiten Mr. Papandreous geschan, nicht auf Seiten der US-Administration."

Verteidigungsminister Wörner, der heute in Washington zu seinem Drei-Tage-Besuch eintrifft, wird den Wind zu spüren bekommen, der da unter der noch immer verbindlichen Oberfläche Washingtons auffrischt. Die Administration hat zwar tapfer das Nunn-Amendment bekämpft, geht aber mit ihren konservativen Freunden in Bonn nicht etwa schonend um. Das hat in der Bundeshauptstadt überrascht, wo man - voreilig - annahm, mit der Ankunft der Regierung Kohl würde nun der reinste Gesinnungsfrieden mit Washington aufbrechen. Statt dessen brach im amerikanischen Denken eine besonders heftige Art von Business-Mentalität hervor, nach dem Motto: "We mean business" - wir wollen es jetzt wissen.

Selbst im Bereich der "Twoway-street", des gerechteren Waffenhandels innerhalb des Bündnisses, gehen Reagans Berater in die Offensive und möchten belegen, daß das Verhältnis gar nicht so schlecht für die Europäer stehe, wie die alte Gleichung 1:7 immer nahezulegen schien; neue Berechnungsgrundlagen der Amerikaner ziehen jetzt das, was die US-Truppen in Europa etwa an Rü-



Probleme mit der Zweibahnstraße: Bundesverteidigungsminister Wörner auf USA-Besuch FOTO: DPA

stungsgut kaufen, mit in die Gleichung ein. Also, von wegen Zweibahnstraße! Die Parole scheint zu lauten: Erwehrt euch der Europäer, wie ihr könnt, denn ihre Argumente sind gezeichnet von der Not wohlfahrtsstaatlicher Zwänge, die der Verteidigung mehr und mehr ein Aschenbrödel-Dasein zuweisen

Schon längst hat ja die Debatte um die Verteilung der Lasten im Bündnis den reinen Verteidigungssektor verlassen und ist, zumindest auf amerikanischer Seite, in einen Vergleich der sozialstaatlichen Strukturen auf dieser und iener Seite des Atlantik ausgeufert, wie gerade die Auseinandersetzung um das Nunn-Amendment zeigte. Da hörte man, zu nächtlicher Diskussionsstunde im Senat, Ressentiments wie: \_Unsere Partner erwarten von uns, daß wir den Kontinent verteidigen, während sie ihren Wohlfahrtsstaat beschützen." (Larry Pressler, South Dakota)

Manfred Wörner wird sich anhören müssen, wie stutzig man in Washington über die zurückliegenden Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik geworden ist, wie beunruhigt über einen Trend, der nicht auf Expansion der Produktivität sondern des Anspruchsdenkens hinzuweisen scheint, – und das in einer Zeit, in der die USA ihre Sozialleistungen gesenkt und den Verteidigungsetat bis an die Grenze fiskalischer Vertretbarkeit erhöht haben.

Auch der Hinweis auf die hohen US-Zinsen entlockt den Amerikanern kein mea culpa mehr. Es hat sich nämlich herumgesprochen, daß Kapital, wenn es in solchen Strömen abfließt, auf zwei Grundfakten reagiert: die Attraktivität der Zinsen und die abschreckend hohen Kosten, die heute an einem westeuropäischen Arbeitsplatz hängen. Hier nur die USA zu prügeln, geht an der eigentlichen Wachstumsproblematik Europas, dem eigentlichen Handicap auch seiner Verteidigungsetats, glatt vorbei. Das ist der Graben, der dem Bündnis heute am meisten zu schaffen macht.

# IM GESPRÄCH Walter Boss

# Traumposten verdient

Von Evi Keil

Nicht immer wird im Auswärtigen Amt in Bonn einem Kollegen freimütig Lob Kollegen gespendet. Dr. Walter Boss aber, der neue deutsche Botschafter in Japan, kann zufrieden sein: Seine Kollegen nennen ihn "einen unserer fähigsten und klügsten Diplomaten". Für Japan, eine der Säulen unter den Industrienationen des Westens, gilt er "als geradezu prädestiniert". Zuvor hatte es, als Genscher das Bonner Diplomatenkarussell zu drehen begann, manchmal andere Namen für Tokio gegeben. Japan gilt im Amt immer noch als Treumposten.

Walter Boss war seit 1981 Leiter der deutschen MBFR-Delegation bei den Gesprächen über Truppenreduzierung in Wien. Aber dem fernöstlichen Raum hatte schon in früheren Diplomatenjahren sein Interesse gegolten. Er war von 1962 bis 1966 an der deutschen Botschaft in Tokio tätig. Damals erlernte er auch die japanische Sprache.

Walter Boss ist 1921 in Friedrichs-hafen geboren. Er ist Volljurist. Als er 1951 in den Auswärtigen Dienst eintrat, leitete die Außenpolitik noch Kanzler Konrad Adenauer. Boss wurde 1954 als politischer Referent an die deutsche Botschaft nach Rom versetzt. Dort war Clemens von Brentano seit 1951 als erster deutscher Nachkriegsbotschafter tätig. Von 1958 an machte sich dessen Bruder, Außenminister Heinrich von Brentano, die diplomatischen Fähigkeiten des Walter Boss zu Nutze. Er holte ihn in sein Ministerbüro, wo er zum Leiter aufstieg. In diesem Büro arbeitete damals auch der junge Klaus Blech, bis vor kurzem deutscher Botschafter in Tokio und jetzt Staatssekretär im Bundespräsidialamt, Nach den Diplomatenjahren in Japan, Boss wurde Stellvertreter des Botschafters, er-



Beobachter im pazifischen Raum: Botschafter Walter Boss FOTO: DE WELT

folgte 1966 seine Versetzung in das Bundeskanzleramt. Von Dezember 1966 bis 1969 regierte dort Kurt Georg Kiesinger. Boss war Leiter des außenpolitischen Büros. Neun Jahre lang, 1970 bis 1979, war er dann Gesandter und stellvertretender Leiter der deutschen NATO-Vertretung in Brüssel. Anschließend, bis 1981, ging Walter Boss als Botschafter nach Thailand. Seine Ernennung für Japan hat Walter Boss verständlicherweise mit Begeisterung aufgenommen. Die wachsende Bedeutung der pazifischen Region im Bereich der Wirtschaft, der Außenpolitik, läßt die Beobachtung dieses Raumes heute zu einer hochwichtigen Aufgabe werden.

Walter Boss ist ein großer Leser von Geschichte, Kunst und Politik. Er liebt klassische Musik und spielt Violine. Seine Frau Annie studierte japanische Malerei und übt dies auch aus. Annie Boss stammt aus einer deutschen Kaufmannsfamilie, die lange in Shanghai tätig war.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

# KURIER

Zam Urteil gegen den jagoslawischen I eldenten Vollslaus Sesell meint das Wie

Das Verfahren und das Urteil gegen den jugoslawischen Regimekritiker Vojislaw Seselj in Sarajewo ist eines der beschämendsten, das die Geschichte Jugoslawiens und der Kommunismus überhaupt kennt. Denn die "staatsfeindliche Tätigkeit" Seseljs bestand darin, daß er in einem Leserbrief - der nie im Parteiorgan Kommunist" veröffentlicht wurde – Kritik an der Selbstverwaltung, am luxuriösen Stil Titos und an der "bürokratischen und stalinistischen" jugoslawischen KP geübt hatte. Das paßt gespenstisch zum Orwell-Jahr 1984: Seseljs Gedanken, privat geäu-Bert und nicht öffentlich gemacht, haben die "Gedankenpolizei" der Erben Titos auf den Plan gerufen und diesen Schauprozeß angezettelt. Es steht schlimm um den Ruf Jugoslawiens, das "menschlichste" kommunistische System geschaffen zu haben.

#### NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

In einer "Nachlese zu den deutschen An

Nach Abschluß der Auseinandersetzungen in der Metall- und Druckindustrie der Bundesrepublik Deutschland herrscht neben der positiven Bewertung der gefundenen Kompromisse der Eindruck vor. derartige Tauziehen seien eigentlich ein Anachronismus. In der Öffentlichkeit ist sogar die gesetzliche Einschränkung gewerkschaftlicher Macht wieder zur Diskussion gebracht worden. Den endgültigen Schlußstrich unter den nun so mühsam ausgestandenen Arbeitskampf dürften jedoch die Obersten Gerichte erst nach Jahren ziehen...Mit der ursprünglichen Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich waren IG Metall und IG Druck in der Öffentlichkeit ... auf völliges Unverständnis gestoßen. Daß es den Funktionären dennoch gelang, den Streik durchzusetzen, dürfte ihnen keinen Popularitätsgewinn eingebracht haben ... Dazu war die Eingangsforderung zu unrealistisch.

Table 1977 Alex

Constant

#### FINANCIAL TIMES

Ob die Arbeitgeber es mögen oder nicht, der Zug zu den kürzeren Arbeitszeiten in Europa ist jetzt nicht mehr zu stoppen. Das Angebot einer 38%-Stunden-Woche für die deutschen Metallarbeiter wird wie das Lösen einer Notbremse wirken. Es kommt zu den Arbeitszeit-Gewinnen, die in den letzten Jahren von den Gewerkschaften in Frankreich, Belgien und den Niederlanden erreicht wurden. Die deutsche Einigung hat die Mystik, die die Zahl "40" umgab, wirklich zerstört.

#### JERUSALEM POST

Die Wiederaufnahme voller diplouatischer Beziehungen zwischen Ägypten und der Sowjetunien hönnte eine Kurskurrektur auktneligen:

Wenn solch ein Schritt unternommen wird, während die Ägypter gleichzeitig und bewußt die im Friedensvertrag mit Israel vorgesehene Normalisierung auf Eis legen..., dann ist es an der Zeit zu fragen, wie beide Staaten heute zu jenen Überlegungen stehen, die den Friedensvertrag und dessen Grundlage, die Nahost-Abkommen von Camp David, möglich machten. Sadat glaubte seinerzeit, daß es ein Fehler der Amerikaner war, die Sowjetunion in die Bemühungen um eine Lösung des Nahost-Konflikts einzuschalten. Für Agyptens neue politische, militärische und wirtschaftliche Bindungen an die USA war er bereit, den Preis eines Friedens mit Israel zu zahlen... Die USA hofften, daß andere Länder folgen würden. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht.

# Woran der Jugoslawe die Stalinisten erkennen kann

Die Feststellungen eines Belgrader Jura-Professors / Von Carl Gustaf Ströhm

Während einerseits die post-titoistische Partei- und Staatsführung in Belgrad eine Politik verstärkter Repression gegen Dissidenten, Intellektuelle und andere
"Oppositionelle" eingeschlagen
hat, während eifrige Funktionäre
vor "faulem Liberalismus" warnen
– melden sich in der offiziellen
Presse immer wieder erstaunlich
freimütige Stimmen zu Wort, die
gar nicht in das Bild eines totalitären Polizeistaats passen wollen.

Jüngstes Beispiel dafür, daß der "liberale Flügel" in den Redaktionen, vielleicht auch in der herrschenden Partei – besonders in Belgrad und in Serbien – den Kampf keineswegs aufgegeben hat, ist ein in der weitverbreiteten Belgrader Wochenzeitschrift "Nien" veröffentlichter Aufsatz unter der Überschrift "Wie sich ein Stalinist verrät". Verfasser ist Vojin Dimitrijevic, Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Belgrad.

Bereits im Untertitel liest man einen Satz, der gewisse Assoziationen im Blick auf die gegenwärtige gespannte innere Lage Jugoslawiens nahelegt. Da heißt es nämlich: "So sehr er sich zum Schein auch mit Feuereifer für die Demokratie, den gesellschaftlichen Dialog und die Toleranz einsetzen mag – den verkappten Stalinisten wird man leicht entdecken, wenn man seine Worte aufmerksam verfolgt."

Prof. Dimitrijevic sagt, das Räsonieren des Stalinisten finde stets in Form einer "Abrechnung" mit einem "Feind" statt. Man dürfe dabei einen Stalinisten nicht mit einem Dogmatiker verwechseln, denn letzterer habe eine Überzeugung und auch Wertvorstellungen. Ein Stalinist hingegen sehe in der Ideologie und Politik keinerlei Wertkomponente, sondern nur eine Gelegenheit für sich selbst, für die eigene Machtausübung, die eigene Unduldsamkeit – und für die Rationalisierung seiner eigenen Klas-

seninteressen. Noch schlimmer: Neid und Vorurteile spielten bei ihm eine wichtige Rolle. Die stalinistische Argumentation

sei immer eine Scheinargumentation. Der Stalinist erwecke den Eindruck, er selber beherrsche die "wissenschaftliche" Weltanschauung, die "unverrückbare Wahrheiten" enthalte. Er leite seinen Standpunkt meist durch die Formulierung ein: "Wie bekannt ist...". Dazu Dimitrijevic: "Was bekannt ist, ist allen gut bekannt. Jener aber, der das nicht weiß, ist entweder ein gewöhnlicher Ignorant oder er gehört zur feindlichen Minderheit." In Wirklichkeit folge auf die Formel "wie bekannt..." nicht ein Beweis, sondern eine Behauptung. So habe man 1948 die Erklärung hören können, wie gut bekannt sei, werde in Jugoslawien der Kapitalismus restauriert. Die zweite stalinistische Formel laute: "Es ist kein Zufall..." Da die Geschichts- und Sozialwissenschaften den ungebil-

deten, durch die Kompliziertheit der Welt verwirrten Menschen nur allgemeine Auskünfte, aber keine Erklärungen liefern könnten, neigten diese dazu, sich als Opfer von Verschwörungen zu sehen. Für sie sei das Unbeweisbare glaubwürdiger als das Bewiesene und Überprüfte. Hinzu komme eine andere Regel: "Alles ist genau das Gegenteil von dem, wie es aussieht."

Diese Art des Räsonierens \_zūnde" vor allem bei jenen Intellektuellen, die auf der Suche nach etwas "Originellem" und die zugleich der banalen Wahrheiten" überdrüssig seien. Als Beispiel führt Dimitrievic die von Stalinisten gern gebrauchte Formel an: "Obwohl es so aussieht, als gebe es immer weniger Freiheit, verhält es sich in Wirklichkeit genau umgekehrt: Die Freiheit wird immer größer." Oder: "Obwohl es so aussieht, daß das stalinistische Regime die Kunst der Avantgarde verfolgt, tritt es in Wirklichkeit für die wahre Avant-

garde ein. Seine "Beweise" verlege der Stalinist in eine ferne Zukunft. deren Erkennen nur dem "autoritativen Redner oder Schreiber möglich sei. An die Stelle von Argumenten setze der Stalinist eine Prophetie aufgrund von "eisernen Gesetzen" der Ideologie. Diese dürfe man aber nicht in Frage stellen, weil man sonst zum Abtrünnigen werde. Deshalb sei der Stalinismus ein "Paradies für Scharlatane", die hier die kritischen Wissenschaftlicher ungehindert unter drücken könnten - besonders in den Sozialwissenschaften, wo nom Scharlatane nicht so leight erkennen könne. Schließlich aber könne der Stalinismus trotz aller semmtischen Verführungskünste niemals die Mehrheit der verminfligen Menschen für sich gewinnen. Deshalb stellten alle stalmatischen. Argumente zugleich auch Dio hungen dar - und eine Drohungsei nur dann wirksam, wenn der Drohende Macht besitze

# Und plötzlich verschwand die junge Garde von der Szene

Landesfürsten der FDP, die sich anschickten, nach Senscher in einer Art Ditektorium der jungen Surde" die Geschicke der Partei in die Hand zu nehmen? Statt daser lauft non alles auf Martin Bangemann zu. Von PETER PHILIPPS

ie FDP bleibt opalent - bei mageren Wahlergebnissen zu-mindest im Profil ihres Vorsitenden: Der Übergang von Hans-Dietrich Genscher zu Martin Bangeann, so wie er jetzt mit möglichst wenig Reibungsverlust eingeläutet worden ist, bedeutet auch ein vorläufiges Ende vieler Karriere-Hoffnun-

Pozifischen beriter Boss

e Versetzing

ent. Von Deservierte dort King.

war Leiter des als 3

35. Neun Jahr k ar er dann Gesel

inder Leiter der k

ertretung in bis

pis 1981, ging to hafter mach The

g für Japan bei

adischerweise net enommen. De se

ig der pazifischet n der Wirtschal

äßt die Beobate

neute zo ene la

ist ein großer L

Kunst und Pr

che Musik und s

Frau Annie ste

rei und übi der

ss stammt aug

ufrannsamie

nai tätig war.

IDEREN

and IG Druck E.

. au'võ∭ges[

stoßen. Daß e

dennoch geing;

(Setzen, dürfle E

aritätsgevinn s

Dazu wa de:

: Zu unrealisted

CIALTIME

tgeber es mogen

zu den simme

Europa in idat

en. Das Angeboli

Yoche für det

heiter with with

albremse wide

Arbeitszen Gene

izten Jahren wie

Niederlander &

jeutsche Knippi

e die Zahl 🐠 🥩

ALEM POST

ofnahme rele b shungen zwinder is umon könme ein is gen:

eir. Schill und vahrend die is

nd bewufi de si

ant Israel vorges

ig auf Eis kge

der Zeit zu ing

neute zu jenen la

n, die den Frans

en Grundbææ<sup>lel</sup>

yon Camp F

nen Sada pada s ein Fehler der ne Sowjetunius um eine Louis ikis einzuschahr ue politische Binti ischarbliche Binti

a ar er bereit to ns mil Israel 3 SA hoffer bla

n wurden Det

jine "Beweit in eine ferre la

nen nurden oder Schrebe

e der Stalinist

und von "eis Ideologie

es fur Scharla

nicht so ka

THUS ETOER alles

nicht in Frage onst zum Ahre alb sei der Suis

abe werden

Josef Erti, in zahllosen Polit-Schlachten erfahrener nationalliberaler Altmeister aus Bayern, hat jetzt im nachhinein den Finger in die Wunde gelegt: Genscher habe es als Parteivorsitzender versäumt, sich rechtzeitig über einen Nachfolger Gedanken zu machen und frühzeitig eine neue, junge Mannschaft aufzubauen, Dieses Vakuum wurde zweimal deutlich: Als Genscher und Graf Lambsdorff im Jahre 1982 die Bonner "Wende" vollzogen, gelang dies unter anderem äuch deshalb, weil es für sie als Führungspersönlichkeiten innerhalb der Partei keine Alternative gab. Der verzweiselte Versuch, mit dem schleswig-holsteinischen Landwirt und Bundestagsabgeordneten Uwe Ronneburger den Parteivorsitzenden zum Straucheln zu bringen, missang auf dem Parteitag in Berlin.

Zum zweiten Mal zeigte sich das Defizit, als ein vom Amnestie Debakei gebeutelter Genscher seinen Rücktritt vom Parteivorsitz ankündigte, während der potenteste Amt des Schatzmeisters und wurde

dorff, durch die Flick-Affäre und die Steuerermittlungen politisch neutralisiert ist. Es gab niemanden, der auf Anhieb als neuer FDP-Vorsitzender Im Scheinwerferlicht erschien.

Dies war die große Stunde der jungen FDP-Landesfürsten, die alle in den vergangenen Jahren mit Genschers Protektion nach oben gekommen waren. Außer dem nordrheinwestfälischen Selbstvermarktungs-Talent, Staatsminister Jürgen Möllemann, waren sie in der Bevölkerung weitgehend unbekannt geblieben: Walter Hirche, 42jähriger gelernter Lehrer aus Niedersachsen, Wolfgang Gerhardt, 40jähriger FDP-Vorsitzender in Hessen, Jürgen Morlok (38) und Helmut Haussmann (41) aus Baden-Württemberg, Manfred Brunner (36) aus Bayern und Werner Zywietz (44) aus Schleswig-Holstein. Hinzu kam dann noch die kometenhaft aufgestiegene Irmgard Adam-Schwaetzer, die nach der Wende als weithin unbekannte Bundestagsabgeordnete das Amt des Generalsekretärs der Partei übernommen hatte, inzwischen aber mit Genscher im Clinch war. Gerade auch deshalb avancierte sie zum Liebling der Partei, dem plötzlich alles zugetraut wurde.

Der Bundesparteitag in Münster, kurz vor der für die FDP so verhängnisvollen Europa-Wahl, dokumentierte die Situation: Die junge Garde beherrschte die Debatten, getragen vom Wohlwollen der Delegierten. Haussmann - dem in Genschers Umgebung neben dem durchsetzungsfähigen Gerhardt damals die besten Chancen für den Aufstieg zum Gipfel gegeben wurden - avancierte zum neuen Generalsekretär. Frau Adam-Schwaetzer übernahm mit einem herausragenden Wahlergebnis das schwierige

tin für Nordrhein-Westfalen gehandelt, da Möllemanns Stern bereits wieder im Sinken war, was sich auch darin dokumentierte, daß er selbst als "Gesetzter" nur knapp wieder in den Bundesvorstand gewählt wurde.

Nach dem, was in den Gängen der Münsterlandhalle zu hören war, schien alles klar zu sein: Eine Art "Direktorium der junge Garde" würde die Parteiführung nach Genschers Abtritt übernehmen, aus dem sich erst im Lause der Zeit vielleicht ein Primus (oder eine Prima) inter pares herausschälen würde. Die Konkurrenten hielten sich nicht nur bedeckt, sondern demonstrierten bereits nach außen den Schulterschluß.

Und wo war Bangemann? In Münster jedenfalls erschien er erst am letzten Parteitags-Vormittag und wurde mit viel aufmunterndem Beifall und mit guten Wünschen als Spitzenkandidat in die Europa-Wahl ge-Der phänomänale Aufstieg des

Martin Bangemann, der einstmals von Genscher als Generalsekretär wegen damals häretischer Überlegungen über eine FDP-Koalition mit der Union vorzeitig entlassen worden war, begann erst mit seiner Niederlage in der Europa-Wahl. Als die Freien Demokraten erstmals bei einer bundesweiten Wahl unter der Fünf-Prozent-Hürde blieben, war der gewichtige Jurist aus Baden-Württemberg plötzlich frei für andere Aufgaben. Ganz so, wie die Natur jedes Vakuum durch Nachfließen von Materie aus der Umgebung zu vermeiden trachtet, füllte nun Bangemann das personelle Vakuum der FDP nach und nach aus. Fast unmerklich. ohne daß sich Initiatoren oder Vorkämpfer ausmachen ließen, erschien es als die natürlichste Lösung, daß



Führungswechsel: Genscher übergibt – wahrscheinlich an Bangemann

Wirtschaftsministers und nach einer gewissen Zeit den des Parteichefs er-

Es war so, wie wenn sich Nebel lichtet: Was dem Wanderer in den grauen Schwaden als Kontur erschienen war, entpuppte sich plötzlich als unwirkliche Schemen. Das Direktorium der jungen Garde schien nie als Gedanke existiert zu haben. Keiner der nachdrängenden Landesfürsten warf seinen Hut in den Ring. Der breite Schatten des Martin Bangemann erdrückte sie.

Nur der Landesverband Berlin Sie war in die Ferien entschwunden.

dem Maler und Schriftsteller Emilio

Isgro, ist diese Aufführung, mit gro-

ßen Schauspielern und einem guten

Regisseur vom Teatro Massimo von

Palermo, mehr als ein Theaterereig-

nis, das die mythischen Gestalten der

Atriden mit dem Schicksal Siziliens

verbindet. Das Bühnenbild erfand

das Erdbeben: den staubigen Dorf-

platz vor der verschwundenen Kirche

Die beeindruckend schönen Sze-

nenattribute schuf und schenkte der

Bildhauer Arnoldo Pomodoro: gold-

schimmernde, auf langen Stangen

unter den Gerippen der Häuser.

spielte noch einen Moment weiter seine seit Jahren bekannte Sonderrolle. Von dort kam plötzlich das Signal, man wolle Frau Adam-Schwaetzer vorschlagen. Doch dieser Vorstoß, geboren aus der Existenzangst vor der nächsten Wahl im kommenden März, verschwand so schnell wieder im Sommerloch, wie er aufgetaucht war. Irmgard Adam-Schwaetzer hatte ohnehin schon vorher ihren Verzicht auf akute Ambitionen dokumentiert: Zur entscheidenden Vorstandssitzung am

ren, aus denen Agamemnon und Kly-

tämnestra, Aigistofos und Kassandra

steigen und ihrem Tod entgegenge-

hen. Bänkelsängerlieder und der

Tusch der Dorfkapelle zur Heimkehr

Agamemnons aus Troja, der Heer-

wurm unter schimmernden Schil-

dern, der zur Panzerkolonne der ame-

rikanischen Invasion von 1943 wird,

das ekstatische Spiel zwischen Anti-

ke und Gegenwart, Tragödie und

Hoffnung, die 1985 mit den "Eumen-

Daß diese Aufführung der wahrge-

wordene Traum Jean Vilars vom

Volkstheater ist liegt an den Stati-

sten: den fast 500 Menschen von Gi-

bellina, die in diesen Sternennächten

len, als hätten sie sie nie verlassen.

Gibellina soll für immer zum Mahn-

Künstler des heutigen Italiens gilt,

wird die Trümmer in ein Labyrinth

aus hellen Zementblöcken verwan-

deln, auf und zwischen denen man

umhergehen kann. "Die Griechen-

Tempel haben Jahrtausende über-

dauert, denn sie wurden für die Göt-

ter und die Ewigkeit erbaut\*, sagt der

Bürgermeister. "Die Ruinen unserer

armen Höuser würden zu Staub zer-

verwandelte. Zur Erinnerung an das

Ende des alten und an unsere Hoff-

nung, daß das neue Gibellina zu ei-

nem Symbol für die Zukunft Siziliens

auch der, der kein Wort versteht.

Eine Stadt müht sich um verlorenen Wohlstand

Fast vier Jahrzehnte lang lebte das Städtchen Lauenburg, bis Ende 1982 am Transitübergang gelegen, vom

Durchgangsverkehr von und nach Berlin. Dann wurde der Transitweg verlegt, und die Gemeinde mußte umdenken.

Von H. R. KARUTZ

eit jenem Novembertag mit Wolkenbrüchen im Jahre 1982 Wolkenbruchen als 750 Jahre ist in der mehr als 750 Jahre alten backsteinern-norddeutschen Schifferstadt am Elbhang nichts mehr wie vorher: Damals schloß sich der Schlagbaum für den Transitverkehr nach Berlin. 50 Kilometer nördlich von Lauenburg, bei Gudow, zieht jetzt die Karawane der Berlin-Reisenden über die in den dreißiger Jahren trassierte Hamburg-Auto-

Früher hatten wir hier täglich 8000 Reisende im Berlin-Verkehr, heute sind's 370 im kleinen Grenzverkehr. Wo von 1945 bis 1982 täglich 3000 Privatwagen passierten, sind es heute allenfalls noch 250", berichtet der Chef der Grenzkontrollstelle.

Andere, noch umfassendere Zahlen belegen, weshalb hier die "Goldgräber"-Atmosphäre wie die Luft aus einem Ballon gewichen ist: "Bis Ende 1982 verzeichneten wir jährlich 2,1 Millionen Ein- und Ausreisende im Transit, heute kommen wir pro Jahr vielleicht auf 130 000. Der Verkehr nahm um 90 Prozent ab", nennt der Beamte eindrucksvolle Ziffern. Von den 750 000 Autos, die sich früher durch die Lauenburger Montag ließ sie sich entschuldigen. Hauptstraße in Richtung Berlin quälten, ganz zu schweigen.

"Wir haben einmal überschlagen, wieviel Geld durch den Berlin-Verkehr vermutlich in der Stadt geblieben ist und uns jetzt fehlt", sagt der unverzagte Bürgermeister Hauke Matthießen: "Wenn nur jeder vierte Reisende angehalten haben sollte also 500 000 pro Jahr - und jeder von ihnen gab nur 10 Mark aus, noch schnell für einen Blumenstrauß für Schwiegermutter zu Hause oder einen Imbiß, macht das schon fünf Millionen Mark aus. Legt man 20 Mark pro Nase zugrunde, beläuft sich die Umsatzeinbuße für unsere Geschäftsleute schon auf zehn Millionen iden" erfüllt wird - das alles begreift Mark."

> Besonders betroffen sind Lokale und Tankstellen

die an den phenolihre zerstörte Heimat mit Leben erfülduftenden Elbwassern ein "stopover" einlegten, schoben auch mehr über Ladentisch oder Theke. "Besonmal seiner Tragödie werden. Alberto ders betroffen sind unsere Gastrono-Burri, der als der größte bildende mie, die Tankstellen, Bäcker, Blumenhändler und Geschenkwarengeschäfte", zählt Matthießen auf.

Im Windschatten des nach Norden ins flach-grüne Land des Herzogtums Lauenburg abgezogenen Transit-Wirbel machten eine Tankstelle, eine Autowerkstatt und ein Florist dicht. "Es reichte nicht mehr", sagt Hauke Matthießen. "Wir sind arme Schweifallen, wenn Burris Werk sie nicht ne, aber wir lassen uns nicht unterbuttern", meint der erste Mann im Städtchen.

> Das Lamento über die ausbleibenden Berliner, die vom örtlichen Kaufhaus bis zur Kneipe den Ort "okku

piert" hatten ("Viele riefen schon von unterwegs an und bestellten ihre Lieblingsbratkartoffeln"), setzte erst mit Verzögerung ein. Jahrelang hatten die elftausend Lauenburger offenkundig Mühe, sich ihren Ort als deutsch-deutsche Sackgasse am Gitterzaun vorzustellen.

Manche erinnern sich, daß die Einheimischen ihr Monopol, erster oder letzter Ort (je nach dem) mit westlichem Habitus zu sein, weidlich ausnutzen: "Bei den Preisen in der Gastronomie beispielsweise - da kann ich schlecht widersprechen", meint der selbstkritische Bürgermeister.

Obwohl für den "Tag X" der vor-ausschaubaren Schließung des Transitübergangs in der Landesmetropole Kiel ein politisches Konzept für Lauenburgs Zukunft fehlte, überließen sich die Schifferstädter keiner norddeutschen "Tranlüdrigkeit". Matthie-Ben: "Die Welt ist für uns auch danach nicht untergegangen, und wir leiden gewiß keinen Hunger."

Das neue Rezept heißt Tourismus

Der erste Lauenburger spuckte in die Hände und engagierte zunächst einmal eine tüchtige Tourismus-Managerin: "Verkaufen sie unsere Stadt, habe ich zu der gesagt, und der Erfolg blieb nicht aus: 1983 nahm die Zahl der Übernachtungen um 15 Prozent zu." Noch immer hält Matthie-Ben jedoch einen plastischen Vergleich zwischen der Żeit vor und nach der Transitumleitung parat: "Butter auf's Brot können wir uns leisten, aber der Schinken fehlt . . . "

Dabei gehört es gewiß zu Lauenburgs Vorteilen, im Landtagswahlkreis von Ministerpräsident Uwe Barschel zu liegen, dessen Auge wohlwollend auf dem einstigen Sitz askanischer Fürsten ruht. Aber auch er kann zentrale Finanzzuweisungen nicht zugunsten Lauenburgs "umdirigieren". Bisweilen fehlen beispielsweise die 60 000 Mark, die ein neuer, chicer Werbeprospekt kostet.

Was fehle, sagt der Verwaltungschef, sei zum Beispiel ein 100-Betten-Hotel mit Tagungsräumen. "Oder ein tolles Schwimmbad mit Whirlpool und anderen Schikanen. Aber das kostet eben 5,5 Millionen . . . " Die Lauenburger finden sich nicht nur durch die östliche Grenze eingeengt. Auf der niedersächsischen Seite, wo ihrer Ansicht nach bodenständige "Puten-Penner" wohnen, sind ebenso landsmannschaftliche Vorbehalte zu Hau se. Dort ist man nicht nach Lauenburg, sondern eher nach Lüneburg orientiert.

Mit den Erichs hatten es die Lauenburger in ihrer Historie schon öfter: Herzog Erich I. herrschte, als Ende des 14. Jahrhunderts ein Vorläufer des heutigen Elbe-Lübeck-Kanals ins Land gestochen wurde. Im Reich des anderen Erich, östlich von Lauenburg, konnten die Bürger dieser allerliebsten Kleinstadt mit ihren Nachbargefühlen bisher nicht ankommen. Zarte Versuche des Bürgermeisters. mit dem "DDR"-Grenzort Boizenburg ins Gespräch zu kommen, blieben angesichts der Ostberliner Abstinenz allen deutsch-deutschen Partnerschaften gegenüber bisher vergeb-

# Die Kunst erweckt Gibellina zu einem neuen Leben

Auf den Trümmern des siziliznischen Dorfes Gibellina, das von einem Erdbeben zerstört wurde, ist ein lebendes Museum moderner Kunst entstanden. Ergebnis einer beispiellosen Initiative der berühmtesten Künstler des

Von M. v. ZITZEWITZ

eit der Januarnscht im Jahr 1968, als Gibellins und seine Nachharorte im Tal des Belice in Westsizilien von einem Erdbeben vernichtet wurden, war sein Name ein Synonym für Hoffnungslosigkeit. Die Uberlebenden des 7000 Seelen zahlenden Agrarstädtchens hausten zwischen Rebhügeln in Baracken, die im Sommer glühten und im Winter eisig waren, und als Beruf gaben sie "Terremotati" an, das heißt Erdbebengeschädigte. Denn sie hatten und fanden keinen Beruf mehr.

Seit zwei Jahren leben die "Terremotati" wieder in Häusern: den grauen erdbebensicheren Würfelblöcken des neuen Gibellina, das 20 Kilometer entfernt in der heißen Ebene neben der Autobahn liegt. Seitdem steht dieser Name, der auf arabisch "Rieiner Berg\* bedeutet, für Hoffming und

Neubeginn im Namen der Kultur. Zu diesem Wandel kam es durch den Einsatz einzelner, der endere mitzureißen versteht Dem Börgermelster Ludovico Corrao, Advokat und

riere aufgab, um den Menschen von Gibellina nicht nur Häuser und Arbeit, sondern neuen Lebensmut zu geben. "Der kann nur aus der uralten Kultur unserer Insel kommen, deren gewaltige Zeugen die Griechen-Tempel sind, nur aus Geist und Kunst, nicht aus womöglich wiedergefundener materieller Sicherheit",

So rief er bekannte Künstler, dem nüchternen neuen Gibellina mit ihren Werken Akzente und Glanz zu geben. Keiner sagte nein, keiner wollte ein Honorar, und schon heute ist dieser Ort ein Freilichtmuseum moderner Kunst Eine riesige sternförmige Skulptur von Pietro Consagra bildet das Eingangstor zu der neuen Stadt, auf deren noch zu großen und zu leeren Plätzen modernste Bildhauerwerke stehen. Als Letztes wurde eben eine "Kontrapunkt" genannte Stahlkomposition von Fausto Melotti eingeweiht. Musiker geben Konzerte, Dichter lesen aus ihren Werken, ein Museum entstand, in dem gerade Bilder des Dramatikers Luigi Pirandello und seines Sohnes Fausto ausgestellt sind. Wer wußte schon, daß der sizilianische Nobelpreisträger Luigi Pirandello auch Bilder gemalt hat?

Die endlich wieder seßhaft gewordenen Weinbauern wunderten sich zunächst über ihre berühmten Gäste und ihre Werke, die immer mehr Menschen zu ihnen lockten. Heute sind sie sehr stolz auf sie und sprechen von moderner Kunst wie alte

Als erster ausländischer Künstler kam Joseph Beuys vor zwei Jahren nach Gibellina und versprach, mit einer Gabe zurückzukehren. Nun wartet man hier ungeduldig darauf, daß er sein Versprechen einlöst. Wenn er es Ende Juni 1985 täte, könnte er die vollendete Trilogie der "Oresta di Gibellina" anschauen und würde sie wohl so wenig vergessen können wie die Zuschauer des "Agamemnon" und der "Totenspende", die eben auf den Trümmern von Gibellina aufge-

Nach des Äschylos "Orestie", in archaischem Sizilianisch verfaßt von





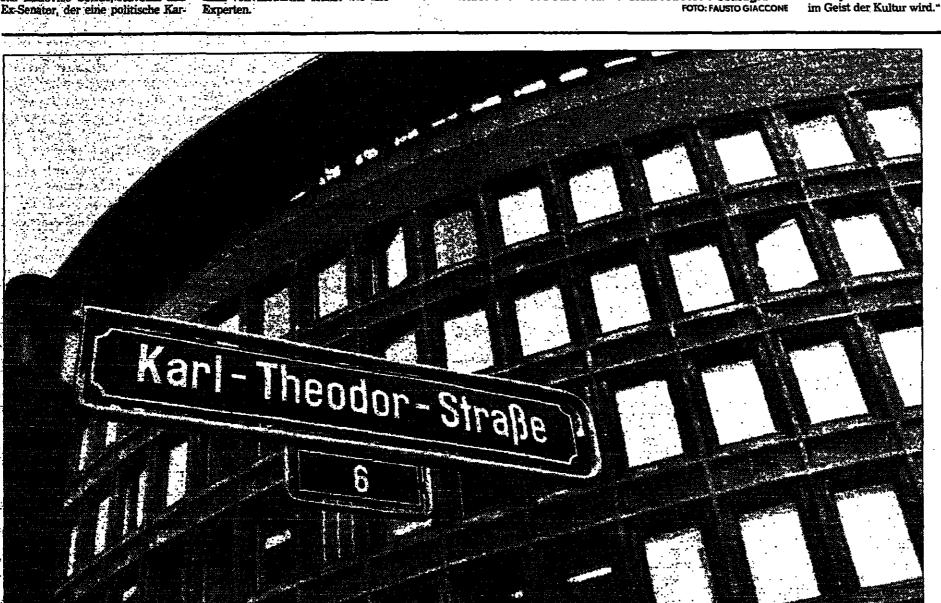

# Karl-Theodor-Straße Nr. 6

Das ist nicht nur für Düsseldorf eine gute Adresse. Die Unternehmerbank hat das Vertrauen vieler Kapitalanleger im In- und Ausland.

In der Karl-Theodor-Straße legt man Wert darauf, eine gute Adresse zu bleiben und das Vertrauen, das man ihr entgegenbringt, zu mehren.

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

# **Katalysator-Autos** aus Japan mit geringem Aufpreis

Die japanische Pkw-Industrie wird abgasentgiftete Autos auf dem deutschen Markt wahrscheinlich mit einem deutlich geringerem Aufpreis anbieten als ihre deutsche Konkurrenz und damit ohnehin schon bestehende Preisunterschiede weiter vergrößern. Dies ergab eine AP-Umfrage bei den Deutschland-Zentralen führender japanischer Pkw-Firmen. Danach ist damit zu rechnen, daß japanische Autos mit Abgas-Katalysatoren zwischen 400 und maximal 1500 Mark teurer werden. Demgegenüber hatte der Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Autoindustrie, Achim Diekmann, am Montag für deutsche Pkw Anschaffungs-Mehrkosten von maximal 3000 Mark genannt und für Betrieb und Wartung weitere 2000 Mark dazugerechnet.

Die meisten Firmensprecher machten darauf aufmerksam, daß die Kosten des Katalysators auch mit dem verlangten Grad der Entgiftung zusammenhängen, daß verbindliche Grenzwerte aber noch nicht vorlägen. Mit dieser Unsicherheit nannte ein Sprecher von Daihatsu in Krefeld die günstigste Schätzung: Er gehe davon aus, daß Daihatsu und die anderen iananischen Firmen die Preise nur um 400 bis 600 Mark erhöhen müßten. wenn die in USA und Japan üblichen Katalysatoren eingebaut werden müßten. Sollte der deutsche Degussa-Katalysator verlangt werden, ergäben sich rund 1500 Mark Mehrkosten.

#### Grüne streiten über "Rotation"

Rund 90 Minuten lang haben die Bundestagsabgeordneten der Grünen sich gestern mit dem sie schmerzenden Problem der Rotation beschäftigt. Sie wollten, so das selbstgesteckte Ziel, zu einer "Aussprache über alle Facetten und Möglichkeiten" dieses Mandats-Tauschs während der Legislaturperiode kommen, nachdem außer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg inzwischen alle Landesverbände ihre Bundestagsabgeordneten zur Rotation vergattert haben. Doch die vor allem bei zwei Fraktions-Stars angestrebte Klarheit blieb aus: Roland Vogt wollte sich ebenso wenig wie Petra Kelly festlegen, ob und gegebenenfalls wann sie dem Ruf der Basis folgen würden. Frau Kelly ließ im Gegenteil ausdrücklich drei Möglichkeiten offen, nämlich daß sie umgehend ihr Mandat niederlegt, erst im Herbst oder es als fraktionslose Abgeordnete (wie ihr Freund Gerd Bastian) behält. Da half auch der Appell von Jürgen Reents nicht weiter, daß endlich geklärt werden müsse, inwieweit die Fraktionsmitglieder nun "solidarisch" gegenüber Parteibeschlüssen seien. Die Fraktion ging endlich mit dem Beschluß auseinander, Anfang Oktober sich zu einer Klausursitzung über dieses Thema erneut zusammenzufinden, auf der auch der Fraktionsvorstand einen "Erfahrungsbericht" über die Rotation vorlegen soll. Zumindest die Erfahrungen mit Roland Vogt und Petra Kelly werden bis da-

## Tiefe Freundschaft mit Moskau für China "unmöglich"

Anti-chinesische Verleumdungen und Angriffe" als Teil einer eskalierenden Propaganda-Kampagne hat Peking der Sowjetunion vorgeworfen. In einem Kommentar betont die für das Ausland erscheinende "Beijing Rundschau" zugleich, es sei "unrealistisch und unmöglich", daß sich die chinesisch-sowjetischen Beziehungen so entwickeln könnten, wie sie in den 60er Jahren waren. Die Zeitung bezweifelte, ob sich derzeit überhaupt Verbesserungen in den chinesisch-sowjetischen Beziehungen abzeichneten. Die Schärse der Angriffe kurz nach der Rückkehr des stellvertretenden chinesischen Außenminister Qian Qichen aus Moskau spiegelt nach Ansicht von Beobachtern die Enttäuschung Pekings über

über Vietnam und Afghanistan mit China zu sprechen. Chinesische Zeitungen hatten daraufhin wieder öffentlich die sowjetische Politik in ungewöhnlich scharfer Form verurteilt

die starre sowjetische Haltung wider. Gromyko hatte Qian zu verstehen gegeben, daß Moskau nicht bereit sei,

#### Hubschrauber für Schweden

rtr, München

Die schwedische Armee erhält 20 Panzerabwehrhubschrauber deutschen Typs "BO 105 CB". Der Auftrag im Gesamtwert von rund 68 Millionen Mark wurde von der Herstellerfirma Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) bekanntgegeben. Der Vertrag war bereits am Wochenende mit dem schwedischen Beschaffungsamt FMV unterzeichnet worden. Die Hubschrauber sollen von Dezember 1986 an innerhalb eines Jahres ausgeliefert werden.

# Ein neues Kabinett als Antwort | Mexikos mutige Politik auf zwei Wahlschlappen

FDP spricht von mutigem Schritt Zeyers, SPD von "politischem Verzweiflungsakt"

G. DETHLOFF, Saarbrücken

Der saarländische Ministerpräsident Werner Zeyer (CDU) hat sein Kabinett - wie erwartet - umgebildet. Der Landtag stimmte gestern in einer Sondersitzung der Ernennung der neuen Minister zu. Anschließend leisteten sie ihren Amtseid. In einer ersten Pressekonferenz nach Bekanntgabe seiner Kabinettsliste außerte Zeyer die Hoffnung, daß die CDU mit der neuen Regierungsmannschaft ihre Politik dem Wähler auch personell deutlicher machen könne, als dies bei der Europa-Wahl sowie bei den Kommunalwahlen vom 17. Juni gesche-

In beiden Wahlen hatte die SPD die CDU überflügelt. Bei der Europa-Wahl errangen die Sozialdemokraten unter ihrem Landesvorsitzenden Oskar Lafontaine 43,6 Prozent gegenüber 42,6 Prozent der CDU, bei den Gemeinderatswahlen kam die SPD auf 45.5 Prozent, die CDU auf 41.8 Prozent. Die Freien Demokraten scheiterten in beiden Wahlen an der 5-Prozent-Hürde. Bei der Europa-Wahl sank sie von früheren 5,8 Prozent auf 3,9 und bei den Gemeinderatswahlen von ehemals 6,7 auf 4,6 Prozent ab. Die Grünen dagegen verbesserten sich bei der Europa-Wahl von 2,4 auf 6,6 Prozent und holten bei der Gemeinderatswahl auf Anhieb 4,1 Prozent. Am 10. März 1985 wird ein neuer Landtag gewählt.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung Zeyers zu sehen, sich eine möglichst attraktive Regierungsund damit Wahlkampfmannschaft zu-

sammenzustellen. Dabei setzte Zeyer vor allem zwei Akzente:

1. Er holte den im Saarland äußerst populären Werner Scherer, der zuletzt CDU-Fraktionschef im Landtag war, als Innenminister in die Regierung zurück, der er noch unter Ministerpräsident Röder viele Jahre als Kultusminister angehört hatte. 1977, wenige Monate bevor er die Nachfolge Röders im Amt des Regierungschefs antreten sollte, zwang ihn ein Herzinfarkt zum Rücktritt. Wieder genesen, stellte sich der Voliblutpolitiker erneut in den Dienst seiner Partei,

# Landesbericht Saarland

den er vor allem als Dienst an den Saarländern versteht. In einer ersten Stellungnahme nach seiner Ernennung unterstrich Scherer seinen Willen, die Finanzkraft der Gemeinden zu stärken und sich der inneren Sicherheit zu widmen, da Freiheit ohne Sicherheit nicht möglich sei.

2. Zeyer schuf ein eigenes Umweltministerium, an dessen Spitze er den Biologen und Umweltschützer Dr. Berthold Budell stellte. Budell ist den Saarländern seit über zwanzig Jahren als engagierter Kämpfer gegen Luftund Wasserverschmutzung, gegen die Belastung des Bodens und die Lärmbelästigung bekannt. Er soll offenbar die Speerspitze gegen die vordringenden Grünen sein, mit denen die SPD Saar ein Bündnis eingehen will.

Die übrigen Veränderungen im Kabinett dienen einer Stärkung der Rolle des Saarlandes im Bundesrat, wo es künftig vom neuen Rechtspflegeminister Professor Wolfgang Knies vertreten wird, der Harmonisierung des Verhältnisses zwischen Regierung und Kulturschaffenden, was Kultusminister Gerhard Zeitel leisten soll, und der Stärkung der CDU-Sozialausschüsse durch die Berufung des bisherigen Ministers für Umwelt und Bauwesen, Günther Schacht, an die Spitze der CDU-Landtagsfraktion. Ebenso neu wie Budell im Kabinett ist der bisherige Landtagsabgeordnete Edmund Hein, der das

bände im Lande. In ersten Stellungnahmen zu der Kabinettsumbildung meinte der Ko-alitionspartner FDP Unterschiedliches. Der scheidende Landesvorsitzende Werner Klumpp deutete an, daß er die ganze Operation für überflüssig hielt. Demgegenüber sprach FDP-Fraktionschef Ley von einem mutigen Schritt Zeyers, die CDU-

Finanzministerium übernahm. Er ist

von Hause aus Diplomvolkswirt und

gehört seit Sommer 1970 dem Lan-

desparlament an. Er ist Repräsentant

der beiden stärksten CDU-Kreisver-

geführten Ressorts umzubesetzen. Für die SPD-Opposition meinte deren Fraktionsvorsitzender Friedel Läpple, Zeyer habe auf Grund der Ergebnisse vom 17. Juni "in reiner Angst" gehandelt. Im Szarland könne nichts besser werden, solange der Ministerpräsident bleibt. Die Regierungsumbildung sei "ein Akt der politischen Verzweiflung".

# In Buschhaus: Hoffen auf Albrecht

Streit um Kraftwerk / Arbeitnehmer contra Bundestag: "Vertrauen auf Rechtsstaat"

PETER PHILIPPS, Bonn

In einer von mehr als 2000 Beschäftigten der "Braunschweigischen Kohle-Bergwerke" (BKB) unterzeichneten Resolution ist jetzt die umgehende Inbetriebnahme des umstrittenen Kraftwerks Buschhaus gefordert worden, nachdem sich in Bonn die etablierten Parteien CDU/CSU, SPD und FDP mit geringen Änderungen dem Antrag der Grünen angeschlossen hatten, diese entgegen den gesetzlichen Bestimmungen bis zum Einbau einer Entschwefelungsanlage aufzuschieben. Im Kampf um Umweltschutz und mindestens 600 Arbeitsplätze in der notleidenden Region Helmstedt ergibt sich eine ungewöhnliche Schlachtordnung:

Gegen den Bundestagsbeschluß stehen die niedersächsischen Landtagsfraktionen und die Landesregierung. In demselben Boot sitzen der Kraftwerksbetreiber BKB Arm in Arm mit dem Betriebsrat, die IG Bergbau und einige Sozialdemokraten, u. a. Helmut Schmidt. Die SPD, sonst für Schulterschluß mit den Arbeitnehmern, hat in Buschhaus auf die grüne Karte gesetzt, was in der IG Bergbau zum bitteren Wort vom "Schulterwurf" führte.

Um die Arbeitsplätze zu sichern, hatten die BKB in den siebziger Jahren die Möglichkeiten erforschen lassen, wie die Salzbraunkohle möglicherweise zu verstromen ist. Denn, so rief jetzt Arbeitsdirektor Wolfgang Schmalenbach in Erinnerung, bis Mitte der 90er Jahre seien die Lagerstätten der "Normalbraunkohle" in diesem Gebiet erschöpft, "kein Arbeitsplatz hätte mehr zur Verfügung gestanden". Mit Hilfe von Buschhaus könnten "1200 sichere Arbeitsplätze bis in das nächste Jahrtausend" geschaffen werden.

Da das Kraftwerk 1978 seine Baugenehmigung von der Landesregierung erhielt und nach der inzwischen in Kraft getretenen Großfeuerungsverordnung eine Entschwefelungsanlage erst bis 1988 eingebaut werden muß, schien der Inbetriebnahme des mehrheitlich in Bundesbesitz befindlichen Stromerzeugers Buschaus nichts im Wege zu stehen. Um aber noch weitergehende Umweltauflagen zu erfüllen, liegt im Entwurf eine Vereinbarung zwischen der Landesregierung und BKB bereits fertig vor, über die nach dem deklamatorischen aber nicht verbindlichen Bundestagsvotum am kommenden Montag ein weiteres Gespräch zwischen Geschäftsführung und dem niedersächsischen Bundesratsminister Wilfried Hasselmann geführt werden soll. Im Unternehmen regen sich Stimmen, die Albrecht zu einer demonstrativen Unterschrift auf einer Belegschaftsversammlung einladen wollen.

Im Kern besagt der vorbereitete Vertrag, daß sich die BKB veroflichtet. Buschaus nur mit verminderter Leistung bis zum Einbau der Entschwefelungsanlage zu betreiben und zugleich Altanlagen zurückzufahren. Dadurch würde der Ausstoß an Schwefeldioxyd um 10 000 Tonnen vermindert. Bei Umsetzung des Bundestagsbeschlusses würden die Altanlagen mit unverminderter Leistung und gleich hoher Emission weiterlaufen. Die Arbeitnehmer haben jedenfalls in dem paritätische mitbestimmten Unternehmen deutlich gemacht, daß sie eher auf Albrecht als die SPD hoffen, und gemahnt, daß "wir darauf vertrauen, daß rechtsstaatliches Handeln in unserer Republik weiterhin gewahrt bleibt".

# Staatsanwälte prüfen Parteispenden

"Tillmanns-Haus" dreimal durchsucht / Berlins CDU-Schatzmeister vernommen

Ein Nebenstrang der Bonner Parteispenden-Affäre hat jetzt auch Berlin erreicht. Staatsanwälte der zu-Wirtschaftsabteilung durchsuchten dreimal, zuletzt am vergangenen Freitag, die Räume des "Robert-Tillmanns-Haus e. V." und beschlagnahmten Beweismaterial. Über diesen Verein, der Berlin-Seminare veranstaltet, sollen NRW-Landesverbände der Union unter Umgehung steuerrechtlicher Vorschriften 1980/82 mehrere 100 000 Mark erhalten haben. Dem Geschäftsführer des Vereins wird "Beihilfe zur Steuerhinterziehung" vorgeworfen. Am Montag vernahmen die Staatsanwälte auch den Schatzmeister der Berliner CDU, Hans-Joachim Boehm.

Der Sprecher des Justizsenators, Staatsanwalt Volker Kähne, erklärt gestern auf Anfrage: "Die Ermittlungen dauern an. Das Ausmaß der Sache ist gegenwärtig noch nicht absehbar." Es sei eine "Fülle von Beweismaterial" beschlagnahmt worden.

HANS-R. KARUTZ, Berlin Die Berliner CDU oder lokale CDU-Politiker seien jedoch bisher nicht betroffen. Die Vernehmung von Boehm erfolgte nach Informationen der WELT, nachdem in den beschlagnahmten Unterlagen auch Schriftverkehr zwischen Boehm und dem Vereinsgeschäftsführer gefunden

> Das Verfahren war bereits im Mai in Gang gekommen, nachdem die Bonner Staatsanwaltschaft im Zuge ihrer Ermittlungen in der Flick-Spendenaffäre in einer Zuwendungsliste auf den Namen des Vereins gestoßen war und das Verfahren nach Berlin gegeben hatte. Der von heute im Bundesgebiet maßgeblichen Unions-Politikern vor 25 Jahren gegründete Verein - er unterhält ein Gästehaus im Villenort Nikolassee besitzt ein Gemeinnützigkeitsattest des zuständigen Berliner Finanzamts. Folglich kann er an Spender entsprechende Bescheinigungen ausstellen. die sich steuermindernd auswirken.

Die Vorwürfe kreisen um die Vermutung, daß derartige Spendengelder auf bestimmte Weise wieder den Weg zurück ins übrige Bundesgebiet zu bestimmten CDU-Landesverbänden

Zur WELT sagte gestern der frühere stellvertretende Vereinsvorsitzende Berlins Finanzsenator Gerhard Kunz: "Sie können es mir abnehmen: Wenn ich auch nur jemals den Schatten eines Verdachts gehabt hätte, daß hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht, hätte ich das sofort unterbunden!" Kunz hatte im Sommer vor zwei Jahren sein Amt in diesem Verein aufgegeben.

In Berliner CDU-Kreisen werden die Nachrichten über die staatsanwaltlichen Ermittlungen mit Unbehagen aufgenommen, weil damit - ohne daß es zur Stunde dafür Belege gäbe - auch die bisher von der Spendenaffäre verschont gebliebene Berliner CDU in öffentliche Erörterungen geraten könnte.

# Industrie äußert sich im Abgas-Streit Union will Befreiung vom

"Über den Mehrpreis wird der Markt entscheiden" / Offizielle Position

DW. Frankfurt Die deutsche Automobilindustrie unterstützt "vorbehaltlos die Bemű-

hungen der Bundesregierung um eine Verbesserung der Luftqualität, und daher liegt ihr nichts ferner, als die Einführung schafstoffarmerer Fahrzeuge zu verzögern." Mit dieser Erklärung reagierte der Verband der Automobilindustrie gestern auf den Vorwurf des Parlamentarischen Staatssekretärs Carl-Dietrich Spranger vom Bundesinnenministerium, die deutsche Automobilindustrie greife bei der Einführung umweltfreundlicher Autos zu ihrer "bekannten Verzögerungstaktik\*. Spranger hatte in Bonn aufgrund einer Interview-Außerung des Verbandsgeschäftsführers Achim Diekmann, der Nutzer von Katalysatoren-Autos

müsse mit Mehrkosten von etwa 5000 Mark rechnen, ferner beanstandet, der Verband mache jetzt in übertriebener Form auf die finanzielle Mehrbelastung beim Kauf abgasarmer Autos aufmerksam und wolle das gesamte Bonner Konzept verhindern.

In seiner Pressemitteilung versicherte der Verband, daß die deutschen Automobilhersteller ohne gesetzlichen Zwang und unabhängig von Art und Umfang steuerlicher Förderungsmaßnahmen verstärkt Automobile mit verringerten Emissionen auf den Markt bringen würden. "Über den Mehrpreis derartiger Fahrzeuge wird der Markt entscheiden." Die Bundesregierung müsse jedoch dafür Sorge tragen, "daß es zu einer europaeinheitlichen Regelung der Abgasgrenzwerte und möglichst rasch zu einem flächendeckenden Angebot unverbleiten Kraftstoffs in Europa kommt".

Noch an diesem Freitag wird sich der Bundesrat in Bonn mit einer Gesetzesinitiative Baden-Württembergs in Sachen umweltfreundliche Autos befassen. Darin fordert Stuttgart die Bundesregierung auf, an dem Termin 1. Januar 1986 für die verpflichtende Einführung abgasarmer Pkws festzuhalten und notfalls einen nationalen Alleingang durchzuführen, falls die anderen EG-Staaten - die den Termin 1995 genannt hatten - nicht umgestimmt werden können. Von Bayern ist eine Unterstützung für diese Bundesratsinitiative bereits signalisiert

# erntet von Kohl nur Lob

Die Herren haben sich "von der ersten Minute an" glänzend verstanden berichtete Regierungssprecher Jürgen Sudhoff. Bundeskanzler Kohl zeigte sich beeindruckt von der "herzlichen und menschlichen Atmosphäre" des Meinungsaustausches und der "Souverānitāt" des mexikanischen Präsidenten Miguel de la Madrid. Das Gespräch dauerte dann auch 40 Minuten länger als geplant, insgesamt zwei Stunden.

Harmonie, gegenseitige Bewunderung, freundschaftliche Gefühle - der erste Mexiko-Besuch eines Bonner Regierungschefs steht unter einem guten Stern. Das war auch nicht anders zu erwarten. "Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind ausgezeichnet", betonte der Kanzler bei einem Essen seines Gastgebers: "Sie gründen in einer langen geschichtlichen Tradition."

Die Presse der mexikanischen Hauptstadt begrüßte den deutschen Besucher mit Vorschußlorbeeren. Der "Excelsior", die angesehenste Zeitung des Landes, würdigte den Kanzler in einer Schlagzeile überschwenglich als "Verteidiger der menschlichen Würde und der Freiheit". Fast alle Blätter hatten zuvor den Verlauf seines Argentinien-Aufenthalts und seine Ankunft in Mexiko auf Seite eins verzeichnet.

Regierungssprecher Sudhoff, vor seiner Berufung ins Bundespresseamt Botschafter in Mexiko und noch voller nostalgischer Erinnerungen ( das waren schöne Zeiten"), wollte die beiden lateinamerikanischen Reisestationen nicht vergleichen. Tatsache ist jedoch, daß die Mexikaner im Gegensatz zu den Argentiniern bisher schmerzliche Sparmaßnahmen zur Ordnung ihrer finanziellen Verhältnisse unternommen haben. Während Kohl in Buenos Aires milde Warnungen verteilte, den Gürtel enger zu schnallen und ein Stabilisierungs-Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zu schließen, ernteten die Mexikaner nur Lob.

#### Belohnung für die Mühe

Kohl beim Bankett im Außenministerium: "Die gewaltigen Anstrengungen der mexikanischen Regierung und des mexikanischen Volkes beweisen, daß es möglich ist, durch eine mutige und kraftvolle Politik eine Wende zum Besseren herbeizuführen. Das mexikanische Beispiel verdient große Anerkennung und Nachahmung durch andere Länder." Solche Opfer verdienten aber auch eine Belohnung. Kohl unterstrich die während des Gipfels der Industrienationen im Juni in London bekundete Bereitschaft, "bei erfolgreichen Eigenanstrengungen eines Landes mehrjährige Umschuldungen kommerzieller und öffentlicher Kredite zu Einen ähnlichen Tenor hatte seine

Rede bei einem von der deutschmexikanischen Handelskammer im Chapultepec-Saal des Hotels Camino Real - Herberge der deutschen Delegation - gegebenen Essen, für die

W. THOMAS, Mexiko-Stadt Kohl den Applaus der Anwesenden empfing.

Themen der internationalen Politik spielten eine zentrale Rolle bei dem ersten Gespräch des Kanzlers mit dem mexikanischen Präsidenten. De la Madrid wünschte eine baldige Wiederaufnahme des Ost-West-Dialoges. Kohl versicherte, er bemühe sich darum. Die Mittelamerika-Krise, einer der Gründe, weshalb der Bonner Regierungschef Mexiko als zweite Etappe seiner Reise wählte, kam ausführlich zur Sprache.

Die Gesprächspartner konnten eine weitgehende Übereinstimmung konstatieren. Beide plädierten "für eine friedliche Lösung der Probleme durch Verhandlungen" (Sudhoff).

#### Gutgelaunter Kanzler

Auch in Nicaragua würden sie gern den Weg des Dialogs" sehen. Sie waren sich einig, daß dem neuen salvadorianischen Präsidenten José Napoleón Duzrte, einem reformfreudigen Christdemokraten, tatkräftig geholfen werden müsse. Kohl versicherte de la Madrid die weitere Unterstützung des Vermittlungsprozesses der Contadora-Nationen, zu denen neben Mexiko auch Venezuela, Kolumbien und Panama zählen.

Der Kanzler wirkt, fern von Bonner Sorgen, gut gelaunt. Mit humorvollen Improvisationen weicht er manchmal von den Texten seiner Reden ab. Die Reise hat ihn zum Nachdenken über die schwierigen Probleme der Dritten Welt angeregt, hat ihn auch inspiriert.

Helmut Kohl, von den Mexikanern Ellmud Koll" genannt, wünscht sich die Bundesrepublik in Zukunft als Kontaktnation zwischen der Ersten und der Dritten Welt, als Fürsprecher der Armen im Klub der Reichen. Meine Regierung ist an einem ständigen und intensiven Dialog zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern interessiert. Denn: "Ein vernünftiger Nord-Süd-Dialog ist ein Stück praktischer Friedenspolitik."

"Wir Europäer, insbesondere wir Deutsche, sind von der Geschichte und Kultur Mexikos fasziniert", sagte der Kanzler. Er nutzte seinen Aufenthalt auch, um einige der Sehenswürdigekeiten zu besichtigen.

Die von Motorrad-Polizisten eskortierte Autokolonne, der ein grüner Ambulanzwagen folgte, fuhr zum "Templo Major", dem erst in den letzten Jahren freigelegten Opfertempel der Azteken. Moctezuma Matos, Mexikos prominentester Archäologe, schilderte die blutige Vergangenheit der Ruinen. Kohl und Ehefrau Hannelore schienen beeindruckt. Anschließend besuchte dss Ehepaar die benachbarte Kathedrale - die älteste des Kontinents - am Zocalo-Platz Gestern machte ein Hubschrauber mit Kohl an Bord auf dem Weg zur Volkswagenmetropole Puebla in Teotihuacan Station, wo die flächenmäßig größte Pyramide der Welt steht.

Noch in Mexiko zieht der Kanzler eine positive Bilanz. Sein Sprecher Sudhoff: "Diese Reise hat sich gelohnt und wird sich auszahlen."

# SPD: Regierungsvorlage für Behinderte "unvollständig"

Ausgleichsabgabe der Betriebe sollte 400 Mark betragen

Die Ausgleichsabgabe für Betriebe. die Behinderte zwar beschäftigen müßten, es aber nicht tun, soll von 100 auf 400 Mark erhöht werden. Das sieht ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion im Bundestag vor. Darüber hinaus fordert die SPD die Wiedereinführung von Freifahrten im Schienenverkehr im Umkreis von 50 Kilometern vom Wohnort und die Streichung der Eigenbeteiligung von 120 Mark pro Jahr an der sonst unentgeltlichen Beförderung von "Bewegungsbehinderten" vorgesehen.

Der SPD-Sozialexperte Eugen Glombig begründete den Fraktionsentwurf mit der Unvollständigkeit der Regierungsvorlage, über die im August im Kabinett entschieden und am 5. Oktober im Bundesrat gesprochen werden soll. Zwar habe die Regierung Gemeinsamkeit mit der Op-position gewünscht, aber keinerlei

GISELA REINERS, Bonn Kontakt mit ihr gesucht. Der Regierungsentwurf enthalte generell keine gravierenden Verschlechterungen, baue jedoch den Nachteilsausgleich für berufstätige Behinderte erheblich ab. Er nannte die Kürzung des Sonderurlaubs um einen Arbeitstag, die Anrechnung von Kuren und den Kündigungsschutz, der erst nach sechs Monaten einsetzen solle.

> Nach Angaben von Glombig sind zur Zeit mehr als 136 000 Schwerbehinderte arbeitslos, fünf Prozent mehr als vor einem Jahr. Wenn Lehrlinge künftig nicht mehr mitgerechnet würden bei der Ermittlung von Pflichtplätzen, fielen 70 000 Plätze weg. Werde ein behinderter Lehrling doppelt gezählt, nehme die Zahl noch zu. Wenn die Ausgleichsabgabe nur von 100 auf 150 Mark angehoben würde, könnten davon kaum mehr Plätze etwa in den Beschützenden Werkstätten geschaffen werden.

# Wehrdienst erschweren

Kommission schlägt zahlreiche Gesetzesrevisionen vor günstigung zu bedenken. Die CDU-

Eine Kommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion möchte eine Reihe von Gesetzespassagen, die die Befreiung vom Wehrdienst betreffen, revidiert sehen. Sie möchte nicht mehr zulassen, daß junge Männer, die sich bei Entwicklungsdienst, Polizei, Bundesgrenzschutz oder für zehn Jahre beim Zivil- und Katastrophenschutz verpflichten, von der Ableistung des Wehrdienstes befreien lassen können. Auch sollen junge Deutsche, die im Ausland leben, künftig zum Wehrdienst herangezogen werden.

Die Kommission hat auch die Möglichkeit erörtert, Wehr- und Ersatzdienstleistende mit einer Steuerver-

Abgeordneten Otto Hauser und Willy Wimmer sprachen sich für einen Steuerfreibetrag von 300 Mark auf vier Jahre aus. Weiter haben sie u. a. freie Heilfürsorge für Familienangehörige, Bevorzugung bei der Vergabe von Darlehen und Sozialwohnungen, weitere Begünstigung im Beamten-, Arbeitsförderungs- und Zulassungsrecht an Hochschulen sowie die Zahlung des Kindergeldes für die Zeit des Grundwehr- und Ersatzdienstes vorgeschlagen. Theologiestudenten sollen künftig vor ihrer Ordinierung beziehungsweise Diakonatsweihe nicht mehr vom Wehrdienst befreit werden können.

## Der Theologe Wilkens warnt seine Kirche

148hill

erelici primi esprai

DW. Hampover Der Theologe und Publizist Erwin Wilkens hat die evangelische Kirche in Deutschland davor gewarnt, in E ethischen Fragen zu schnell den "Status Confessionis" (die Bekenntnisfrage) zu erheben. Bei den aktuellen Themen wie Frieden oder Ökologie könne man nicht konkrete Einzelforderungen als wirkliche Gebote für ieden Christen aufstellen. Wer dennoch bei ethischen und politischen Sachverhalten eine Gemeinschaft der Christen im Wege der Bekenntnisfrage fordere, wolle eine "neue Kirche gründen, vermutlich eine politische Sekte", erklärte Wilkens, ehemaliger theologischer Leiter des Kirchenamtes der EKD, dem "Informationsdienst der Evangelischen Allianz. Wilkens vollendet heute sein 70. Le-

bensjahr. Wilkens nahm auch zu der Frage Stellung, ob man die Situation in Südafrika mit der des dritten Reiches vergleichen könne, wie es der südafrikanische Kirchenrat behauptet. Wie der evangelische Theologe sagte, 🦻 könne von dem, was Hitler gewollt habe, der Ausrottung der Juden und der Erringung der Weltherrschaft, in Südafrika auch vergleichsweise nicht die Rede sein. Dort gehe es um die Zuerkennung der vollen politischen Rechte an die Schwarzen in einer Demokratie und um ihre Beteiligung an der Macht im Staat. Dabei handele es sich um Aufgaben, die nur in einem langen geschichtlichen Prozeß gelöst werden könnten. Deshalb sei es sehr problematisch, schnelle Totallösungen zu fordern und alle Zwischenstufen von vornherein zu verwerfen Man müsse aber hinzufügen, daß die südafrikanische Regierung mit ihrer gegenwärtigen brutalen Praxis gegenüber den Schwarzen die ihr zugedachten politischen, moralischen und theologischen Verdikte selbst zu verantworten habe. Außerdem wäre sie gut beraten, wenn sie den Prozeß der Integration der Schwarzen in ihren Staat beschleunigen würde.

# "Arbeitsbesuch" Honeckers

hrk. Berlin Die Bundesregierung will für den DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker eine strikt zum "Arbeitsbesuch" deklarierte Visite außerhalb von Bonn arrangieren. Parallel zu der seinerzeit ebenso eingestuften Reise von Bundeskanzler Helmut Schmidt an den Werbellinsee im Dezember 1981 soll Honecker in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleiben, Maßrung raten deshalb auch davon ab. Honecker etwa Schloß Gymnich bei Bonn zur Verfügung zu stellen, das in der Regel nur ausländischen Staats-

oberhäuptern offensteht. Ins Auge gefaßt wird statt dessen, Bundeskanzler Kohl und Erich Honecker in dem kleinen pfälzischen Schlößchen Ludwigshöhe konferieren zu lassen, in dem Kohl vor einigen Wochen den französischen Staatspräsidenten Francois Mitterrand empfing. Das Protokoll war seinerzeit auf landestypische Elemente abgestellt. Das soll offenbar auch diesmal so

Honecker dürfte wahrscheinlich auf dem Flughafen Saarbrücken oder auf einem kleineren Regionalflugplatz landen und dort ohne militärisches Zeremoniell von Kohl empfangen werden. Offen ist, auf welche Weise auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker in den Protokollrahmen "eingebaut" wird, zumal da Honecker protokollarisch als Staatsoberhaupt fungiert

#### Erleichterung für Asylbewerber

Ayselbewerber aus Ostblockstaaten können vom 15. Juli an ohne die bisherige einjährige Wartefrist eine Arbeitserlaubnis erhalten, teilte das Bundesarbeitsministerium mit. Es wies aber gleichzeitig darauf hin, daß eine Arbeitserlaubnis für eine erstmalige Beschäftigung auch nach dieser Änderung bei der gegenwärtigen La-ge auf dem Arbeitsmarkt aur ausnahmsweise erteilt werden kann. Arbeitsämter müßten deutsche und ihnen gleichgestellte ausländische Ar-

beitnehmer bevorzugt vermitteln. Von 1980 bis Ende Mai 1984 stellten in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 40 000 Bürger aus Ostblockstaaten Asylantrage Für sie gelt die einjährige Sperifrist. Bürger aus Ostblockstaaten, die in die Bundesrepublik eingereist waren, jedoch keinen Asylantrag gestellt hatten, blieben von dieser Regelung ausgenommen. Das einjährige Arbeitsverbet war im Herbst 1981 eingeführt worden, um Wirtschaftsflüchtlinge" von der Einreise abzuhalten. Das gleichzeitig erlassene zweijährige Arbeitsverbot für alle übrigen Asylbewerber bleibt nach Mitteilung des Bundesarbeitsministeriums bestehen.

DIE WELT (USPS 603-590) in published daily except sundays and halidays. The subscription Die WELT (USPS 603-590) is published dally except sundays and helidays. The setSacription is price for the USA is US-Daller 565,80 per on num. Distributed by Garmon Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 07652. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07651 and at auditional molting offices. Fastmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, RNC., 560: Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 07652.

itter finder

# $olog_e$ Warn che

DW Rachard Publica In evangelische In davor germeilen zu schneilen (die Beben 1984) (die Beken) Bei den abei
eden oder Obei
konkrete Fred
kliche Gebre
stellen Werde
ad politischen k
Gemeinschen
ge der Bekenne e eine heise k

Wilkens chart dem luim ngelischen Ab n auch zu der h ian die Stinde er des dritten bei nne, wie er inchematic descriptions of the color of the vergleichen Dort gebe es &

der vollen politi chwarzen in eine im thre Betellar Lazt Dabethark ben, die nur ne htlichen Prozeig en. Deshalo ses. schoolle Total herein zu vene er hinzungen d e Regierung mic brutalen Pari chwarzen die cten moralist verdible selber ie. Außerden 😸 erun sie den Proj er Schwarzen is: migen wing

SDesuch"

ers

stegierung alle sratsversider<u>ia</u> e strikt zum "Abe rierie Visite 🛬 angleren Parki: enso eingestubal. anzier Heimist beliusee m Dez onecker in Rhan Sagrigad alaka! trater der Books Beshalb audiom ora Schloß Gyene figure zu stellen ir auslāndischmi n offenstent fra: 2055:heb**3**2 ancois Mitarai: olokoli wa **same** 

fentar auch 🚾 ghaien Sumbale Fierneter 9. Bundespräspielt )tokollarisch & § hterung , thewerby,

ne Elemente 🎉

vom 15. julius The Angle Angle

# Washington bereitet vier Optionen für Gespräche vor

TH KIELINGER, Washington Vier Optionen liegen den amerikanischen Fachleuten vor, während sie. entsprechend der Weisung Präsident Reagans, die Gesprächsrunde mit den Sowjets über die Thematik der Anti-Satelliten-Waffen vorbereiten.

Von den vier Optionen, die alle mit der Frage zu tun haben, welches das Verhandhungsziel der USA sein solie. ist die erste so gut wie verworfen: nämlich die kein konkretes Verhandhingsziel anzustreben. Es bleiben noch drei andere Möglichkeiten:

 Vertrauensbildende Maßnahmen wie Anmeiden von Satelliten-Starts. Anti-Satelliten-Tests, Beschreibung der gestarteten Objekte etc.

• Achtung aller ASAT-Waffen im Bereich hoher Erdumlaufbahnen. In dieser Ebene bewegen sich vor allem iene US-Satelliten, die zur Überwachung sowjetischer Raketentests und zur Koordinierung amerikanischer muklearer Schläge im Ernstfall dienen. Die Objekte in niedriger Erdumlaufbahn würden dann keiner Kontrolle unterliegen.

• Einigung auf je ein ASAT-System für Washington und Moskau.

Option Nummer drei liegt der amerikanischen Seite zur Zeit am nächsten, weil damit alle wichtigen Pläne der US-Administration intakt blieben. Die Satelliten in hoher Erdumlaufbahn blieben von Gefährdung weitgehend verschont und die Raumschichten in Erdnähe könnnten weiter für die Strategische Verteidigungsinitiative", das heißt für die Anti-Raketen-Waffen, an denen zur Zeit geforscht wird, genutzt werden. Fraglich ist freilich, ob Moskau auf diese Option eingehen wird, da es gerade die amerikanische Technologie auf diesem Sektor eingeschränkt sehen will.

Die letzte Möglichkeit schließlich hat den Vorteil, jeder Seite das von ihr bevorzugte ASAT-System zu belassen. Aber auch hier wiederum würde die US-Technologie der strategischen Verteidigung gleichsam durch die Maschen schlüpfen, da die zukünftigen Anti-Raketen-Systeme oder Laser-Teilchenstrahlenwaffen etc. - nicht unter die strenge Definition von Anti-Satelliten-Waffen fal-

# Rebellen von Liverpool feiern Sieg über London Zentralamerika

Rückschläge für Fran Thatcher in den Kommunen

FRITZ WIRTH Lendon Vor den Türen des Gewerkschafts. hauses in Liverpool standen enthusiastische Labour-Anhänger und feierten ihre Stadträte in Jubelchören. wie sie sonst nur den Fußballstars des FC Liverpool dargeboten werden. Die Männer der Liverpooler Kommunal. verwaltung, sonst eher farblose, unscheinbare und unpopuläre Verwaltungsmechaniker, waren zu Volkshelden geworden.

Und der größte von ihnen war der radikale marxistische Derek Hatton. Mitglied der extremen Militant Tendency" und stellvertretender Stadtratsvorsitzender. Er ist der Regisseur einer seit Monaten andauernden Obstruktionspolitik gegen die Regierung in London. Hatton führte einen erbitterten Steuerkrieg gegen die Regierung und war bereit, Liverpool absichtlich in einen finanziellen Bankrott zu führen, indem er hemmungslos das von der Regierung festgesetzte Ausgabenlimit von 216 Millionen Pfund jährlich überschritt. Ich bin nicht bereit, den Sparkurs der Regierung mitzuvollziehen und auch nur einen städtischen Angestellten aus Spargrunden zu entlassen", erklärte er.

Gestern nun ist dieser Finanzkrieg zwischen Liverpool und der Regierung beendet worden. Umweltminister Patrick Jenkin machte Konzessionen, die den Etat Liverpools von 216 auf 260 Millionen Pfund erhöhen. "Dies ist unser größter Sieg über Frau Thatcher", jubelte Hatton, "die Regierung ist auf der Flucht."

#### Ein Präzedenzfall

Das ist gewiß übertrieben, dennoch ist es unbestreitbar, daß diese Konzessionen an die Rebellen von Liverpool ein schwerer Rückschlag für die Regierung mit beträchtlichen Langzeitfolgen ist. Eine ganze Serie von Stadträten anderer Städte, die seit Monaten unter den von der Regierung festgelegten Ausgabenlimits leiden, werden Liverpool als einen Präzedenzfall betrachten und gleiches Recht für sich beanspruchen. Die Regierung Thatcher mag also vorübergehend Frieden an der überaus schwierigen Front in Liverpool hergestellt haben, sie hat damit zugleich jedoch neue Fronten in anderen Städten, beispielsweise Manchester und Birmingham, aufgebaut.

Der "Friede von Liverpool" ist der zweite schwere Rückschlag, den die Regierung Thatcher innerhalb einer Woche in ihrem Kampf für eine Kommunalreform hinnehmen mußte. Den ersten erlitt sie am letzten Donnerstag, als ein sichtlich deprimierter Patrick Jenkin dem Unterhaus eine bedeutende Regierungs-Konzession bei ihrem Versuch, den Londoner Stadtrat und sechs weitere städtische Verwaltungen abzuschaffen, mitteilen

#### Angst vor Referendum

Diese Abschaffung ist für das Jahr 1986 geplant. Da zuvor aber im Mai 1985 Stadtratswahlen fällig sind, hatte die Regierung ein Gesetz eingebracht, mit dem diese Wahlen abgesetzt werden sollten. Statt dessen sollte der Stadtrat für die verbleibenden zwölf Monate bis zu seiner Abschaffung von ausgewählten Gemeinderäten aus den Londoner Vororten besetzt werden. Dieses Gesetz wurde von zahlreichen Konservativen unter Führung von Edward Heath als ein Schlag gegen die Demokratie be-

Die Regierung Thatcher will nun ein neues Gesetz vorlegen, das den Londonern weiterhin die nächsten Stadtratswahlen verweigert und statt dessen die Amtszeit des gegenwärtigen Stadtrats bis zu einer endgültigen Abschaffung um zwölf Monate verlängert. Der Widerstand der Regierung gegen die nächsten Stadtratswahlen ist begreiflich. Die Regierung fürchtet, daß der marxistische Londoner Stadtratsvorsitzende Livingstone diese Wahlen zu einem Referendum für die Beibehaltung dieses Stadtrats umfunktionieren und daß er dieses Referendum leicht gewin-

Livingstone hat nun die Absicht, die Regierung auszumanövrieren, indem er und seine Labour-Stadträte im nächsten Jahr freiwillig zurücktreten und damit die Nachwahlen nötig machen. Abgesehen davon hat Livingstone noch eine zweite Waffe zur Hand: Er könnte in den ihm nun zugebilligten weiteren zwölf Monaten seiner Amtszeit nach dem Prinzip Nach mir die Sintflut" ein massives Ausgabenprogramm starten, das die Stadt London ähnlich wie die Stadt Liverpool praktisch bankrott machen

# EG eröffnet Dialog mit

Die Bundesregierung wird sich an einer Außenministerkonferenz der EG-Staaten mit den Außenministern von Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und El Salvador am 21. und 22. September in San José (Costa Rica) beteiligen. Dort soll, ausgehend von einer Initiative Bundesaußenminister Genschers, über eine engere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Staaten Zentralamerikas nach dem

Modell der Kooperation zwischen EG

und Asean diskutiert werden. Das besondere Interesse der EG-Partner an der Entwicklung in Zentralamerika war zum ersten Mal auf dem Stuttgarter Europagipfel im Juni 1983 betont worden. Spätere Kontakte mit den Zentralamerikanern ergaben, daß sie großen Wert darauf legten mit den Europäern in einen engeren politischen und wirtschaftlichen Dialog einzutreten. Innerhalb der EG mußten dafür nach Angaben von Bonner Diplomaten zunächst einige Widerstände überwunden werden.

## "Israel an Fall Dikko unbeteiligt"

Der israelische Ministerpräsident Schamir hat gestern jegliche Verwicklung seiner Regierung in die versuchte Entführung des im Londoner Exil lebenden früheren nigerianischen Ministers Umaru Dikko in Abrede gestellt. Auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv bestätigte Schamir. daß zwar zwei Israelis verwickelt seien, es dabei jedoch um eine rein strafrechtliche Angelegenheit gehe.

Die britische Polizei hält nach israelischen Presseberichten im Zusammenhang mit dem Fall Dikko einen israelischen Arzt fest. Israelische Zeitungen meldeten gestern, Dr. Arie Lev Schapira, Oberarzt für Anästhesie am Hascharon-Krankenhaus bei Tel Aviv, sei einer der beiden in London festgenommenen Israelis, Bei dem anderen handele es sich um den polizeibekannten Kriminellen Felix Abutubal. In britischen Sicherheitskreisen war ohne Namensnennung von zwei israelischen Söldnern die Rede gewesen. Schapira war zusammen mit dem bewußtlosen Dikko in einer als Diplomatenfracht deklarierten Kiste gefunden worden.

# **USA** ertragen Athens Ausfälle nicht mehr

Griechische Schikanen gegen Marines / Verdächtigungen

E. ANTONAROS, Athen Amerikanische Militärangehörige und Zivilisten, die in diesen Tagen an ihrem Arbeitsort im US-Luftstützpunkt Hellinikon erscheinen, müssen sich vor Betreten des Stützpunktgeländes genauestens ausweisen. Diese peninien Personalkontrollen werden edoch nicht etwa von US-Sicherheitsbeamten, sondern von griechischen Streikposten durchgeführt. Rund 1800 griechische Zivilangestellte der amerikanischen Truppen in Griechenland haben ihre Arbeit niedergelegt, weil der amerikanische Stützpunktkommandant auf ihre Forderung nach einer Ankoppelung ihrer Gehälter an den Inflationsindex und einer Verkürzung der Ar-

beitszeit nicht eingegangen ist. "Wir kämpfen um unsere Rechte und wollen unter keinen Umständen nachgeben", heißt es in einem Spruchband, das die Streikenden vor dem Haupttor des Stützpunktes ausgerollt haben. Links und rechts davon haben sie Zelte aufgebaut, griechische Folklore-Musik dröhnt Tag und Nacht aus den Lautsprechern. Zwei Kompanien Gendarmen, die zum Stützpunkt abkommandiert worden sind, sehen tatenlos zu, wie die streikenden Griechen die ein- und ausgehenden Amerikaner schikanie-

Die Szenen, die sich in Hellinikon und in anderen amerikanischen Stützpunkten abspielen, sind symptomatisch für die Verschlechterung der griechisch-amerikanischen Beziehungen. Diese haben ihren tiefsten Punkt seit der Regierungsbildung durch Papandreou im Oktober 1981

#### Langmut mit Terroristen

Washingtons Unmut kam besonders deutlich in einem Gespräch zum Ausdruck, das der Staatssekretär im US-Außenministerium, Burt, mit Athens Botschafter in Washington, Georgios Papoulias, Ende Juni führte. Verärgert sind die Amerikaner vor allem darüber gewesen, daß die Griechen trotz der Hinweise aus Washington einen mutmaßlichen jordanischen Terroristen namens Fuad Hussein Shara nach fünfwöchiger Untersuchungshaft nach Algerien ausreisen ließen. Shara soll nach Erkenntnissen der amerikanischen Geheimdienste Mitglied einer terroristi-

schen Organisation sein, die mit Hilfe von Kofferbomben Verkehrsflugzeuge in Athen und Tel Aviv in die Luft sprengen wollte.

Diese Episode, die nach Ansicht von westlichen Diplomaten in Athen die duldsame Haltung Papandreous gegenüber dem arabischen Terrorismus illustriert, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs: Papandreou hat in jüngster Zeit die ÜS-Außenpolitik auf Schritt und Tritt kritisiert und bei jeder Gelegenheit die Bemühungen Washingtons um eine geschlossene Front seiner europäischen Alliierten, etwa in der Raketenfrage, durch-

#### **Positives Echo**

Als direkten Druck verstehen Griechenlands Sozialisten die aus Washington stammende Nachricht, wonach die Amerikaner möglicherweise die Lieferung von 16 alten Kampfflugzeugen vom Typ F-5 durch Norwegen an Griechenland verbieten könnte. Regierungssprecher Maroudas sprach von einer "systematischen Hetze und antigriechischen Kampagne", die verschiedene US-Zeitungen in den letzten Tagen entfesselt hätten und beschwerte sich über die "ständigen Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Griechenlands". Würden sie nicht eingestellt oder soll-

te Washington das militärische Gleichgewicht in der Agäis stören, so müßte Griechenland den Gesamtkomplex der griechisch-amerikanischen Beziehungen, insbesondere das auf fünf Jahre befristete Stützpunktabkommen und die Sendeerlaubnis für die "Voice of America" auf Rhodos überprüfen.

So übertrieben auch Papandreous Angriffe gegen Washington sein mögen, sie finden ein relativ positives Echo auch bei Griechen, die ihm politisch-ideologisch nicht nahestehen. Der Grund: In Griechenland grassiert seit einigen Monaten der nicht leicht zu entwurzelnde Verdacht, Amerika wolle den Proporzschlüssel von sieben zu zehn bei der Militärhilfe für Griechenland und die Türkei zugunsten Ankaras revidieren. Wenn die griechisch-amerikanische Konfrontation weiter eskaliert, so könnte eine neue Welle des Anti-Amerikanismus selbst zahlreiche konservativ eingestellte Grie-

## Tarkowskij: In 24 Jahren durfte ich nur sechs Filme drehen

M. v. ZITZEWITZ, Rom Bei einer stürmischen Pressekonferenz in Mailand, gab der russische Regisseur Andreij Tarkowskij bekannt, warum er sich entschlossen habe, um politisches Asyl im Westen zu bitten: "Ich habe in 24 Jahren in meiner Heimat nur sechs Filme drehen dürfen, das heißt ich war praktisch arbeitslos. Auf alle Fragen, alle vorgelegten Filmprojekte, alle Bitten um finanzielle Unterstützung habe ich nie eine Antwort erhalten. Die zuständige Filmkommission bestätigte zwar die künstlerische Qualität meiner Arbeit, aber das sowjetische Publikum durste meine Filme nicht sehen, die für viel Geld ans Ausland verkauft wurden "

Zwar, so Tarkowskij, habe er Anerkennung im Westen erhalten, darunter den "Goldenen Löwen" der Film-Biennale in Venedig, "aber in meinem Land wurde ich niemals zu einem Film-Festival eingeladen". Der "allerschwerste" Entschluß seines Lebens reifte bei dem Regisseur nach dem letzten Film-Festival von Cannes, wo er den Film "Nostalgia". die Geschichte eines Russen, der am Exil zerbricht, vorstellte. "Aus Moskau wurde der Regisseur Bondraciuk in die Jury entsandt; er hat dafür gesorgt, daß ich nur einen Sonderpreis erhielt und nicht die "Palme", die die anderen Kritiker mir zusprechen wollten. Als ich dann in einem Brief an Tschernenko die Ausreise für meine 81 jährige schwerkranke Schwiegermutter und meinen jüngsten 13jährigen herzkranken Sohn erbat und wieder keine Antwort erhielt. blieb mir keine andere Wahl. Wäre ich ein Maler oder Schriftsteller, würde ich auch unter den schwersten Bedingungen bleiben. Ein Regisseur aber braucht Geld. Schon zwei Sekunden Film kosten Tausende von Dollar. Ich muß arbeiten dürfen, um leben zu können."

Der bei der Pressekonferenz anwesende Cellist und Dirigent Rostropowitsch sagte: "Das kulturelle Niveau unseres Landes ist so niedrig wie das unserer Machthaber, für die alles, was sie nicht verstehen, schlecht oder unmöglich ist. Talent aber ist eine Gottesgabe, die man nicht verleugnen darf. Darum müssen die genialsten Russen das Land verlassen, das sie (SAD) | am meisten auf der Welt lieben."

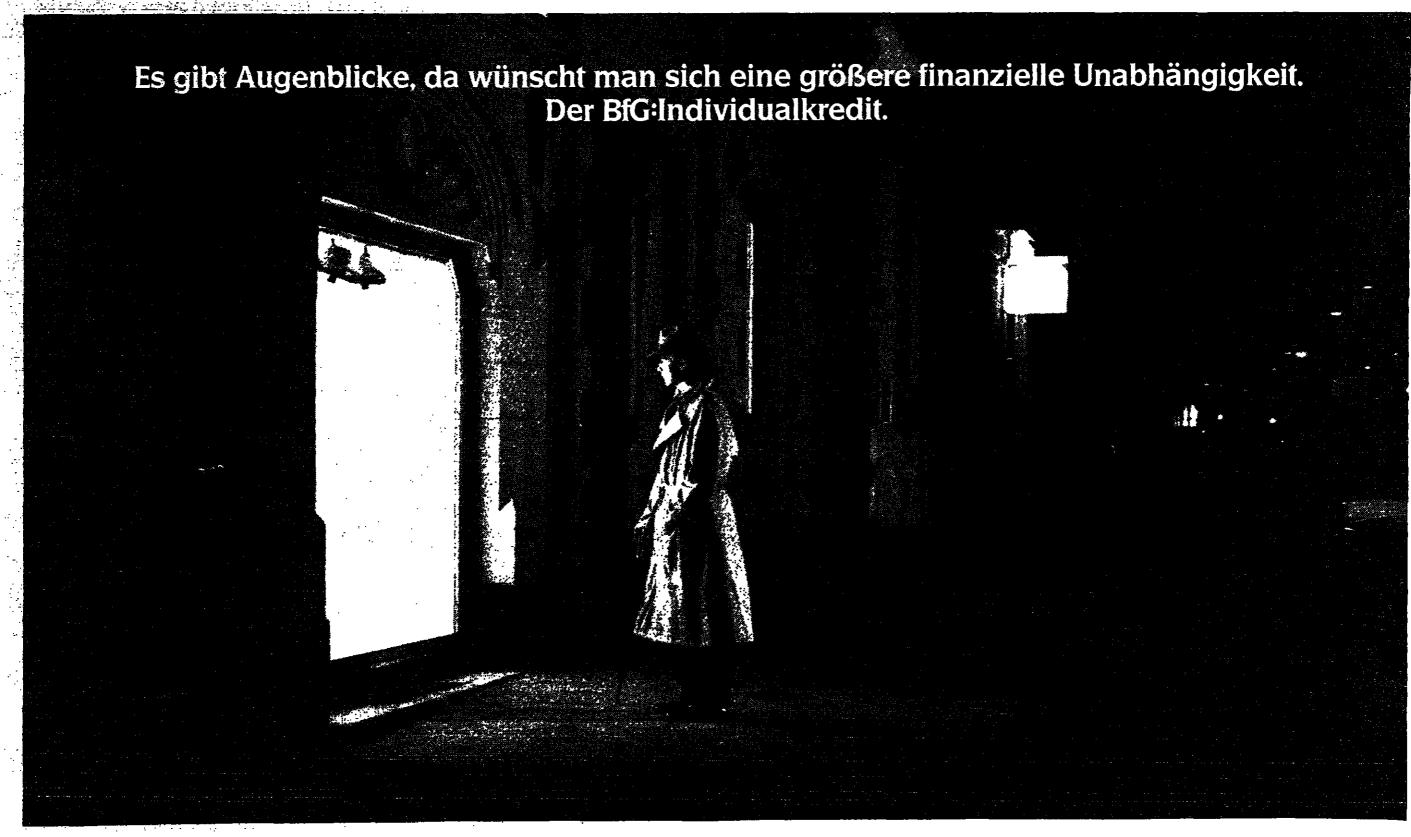

Keiner unserer Kunden ist wie der andere. Für jeden finden wir eine individuelle Lösung. Deshalb gibt es jetzt den neuen BfG Individualkredit, der Ihren ganz

persönlichen Anforderungen angepaßt werden kann. Sie können zwischen variablen und festen Zinsen und unterschiedlichen Tilgungsmöglichkeiten wählen, je nach

individueller Vereinbarung – zu günstigen Konditionen, bis zu 50.000 Mark. Der BfG:Individualkredit macht Sie in Ihren finanziellen Entscheidungen unabhängiger.

Fragen Sie einen unserer Kundenbetreuer, er wird Ihnen gerne alle Details erläutern.



BfG:Die Bank für Gemeinwirtschaft.

# Lufthansa Spezial

Vom 16.7 bis 31.8. ist die ideale Zeit für Familienausflüge. Mit dem Lufthansa Sommerangebot.



Jetzt können Sie auch Ihre Familie mit auf die Reise nehmen. Wenn Sie zwischen dem 16. 7. und 31. 8. 84 mit Lufthansa in Deutschland unterwegs sind und den vollen Economy-Tarif zahlen, kostet der Hinund Rückflug für begleitende Familienmitglieder nur noch 150,- DM pro Person. Das gilt für Ehepartner und eigene Kinder bis zum vollendeten

21. Lebensjahr (Schüler und Studenten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr). Das Lufthansa Sommerangebot: die ideale Gelegenheit für Familienausflüge.

Fragen Sie Ihr Reisebüro mit Lufthansa-Agentur.



Der Unterschied ist Lufthansa

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT: Godesberger Aflee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Bleibende Energiequelle Phospherich Enterpri WELT vam 36. Stroit, und die graffetten Darstellung Die Kunden der Steinhahle: WELT vam DM gekostet.

Sehr geehrte Redaktion

The State of the S

der dramatische Produktionsein bruch beim Stahl hat den Absatz bei der heimischen Kohle im Nerv getrof-... fen. Millionen Tonnen weniger Absatz im Jahr können nicht so leicht verkraftet werden.

Naturgemäß stellt sich die Frage nach der Förderkapazität. Sie zu erhalten, mit weiteren Absatzmöglichkeiten, muß jeizt die Devise sein Möglichkeiten gibt es. Beispielsweise auf dem Wärmemarkt.

Emmal sind Erdgas und Erdöl teurer als die Steinkohle, und zum anderen müssen – wie ich gelesen habe – in den nächsten Jahren rund 6 Millionen veraltete Ölanlagen erneuert werden. Außerdem hat allein der Ölanteil

Die gesamtwirtschaftliche Verantwortung gebietet, daß sich alle am Wirtschaftsgeschehen Beteiligten den akuten Problemen der deutschen Steinkohle stellen und ihre Förderund Absatzkapazität für die Zukunft sichem helfen. Auch eine Verminderung der Importquote ist fällig. Bei einer Reduzierung der Importkohlenmenge um 3 Millionen Tonnen, erhöht sich durch zusätzlichen Verbrauch an inländischer Kohle das Bruttosozialprodukt um runde 1,2 Mrd. DM und sichert 12 000 Arbeitsplätze. Das solite doch zu denken ge-

> Mit freundlichem Gruß H. Salies,

schrie: "Mein Bauch gehört mir!" Das hat niemals jemand bestritten. Aber weil ihnen ihr Bauch gehört, sollten sie auf ihn rechtzeitig aufpassen. Wenn sie das nicht tun, dann sollten sie auch die Folgen tragen: entweder das Kind zur Welt bringen oder ihre Abtreibung auf eigene Kosten vornehmen lassen. Das ist doch die einfache Logik der Angelegenheit.

Es wundert mich, daß es nicht einmal ein Drittel der Angehörigen des Deutschen Bundestages gibt, das zumindest dieser Logik entsprechend eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingebracht

An die ethischen Grundsätze, die unsere Abgeordneten dazu geradezu zwingen sollten, wage ich schon gar nicht mehr zu glauben.

Mit freundlichen Grüßen R. Schmidt,

# Klage der Prügelknaben Vom öffentlichen Horridor, der sum graphendschungel möglichen wurden westen vom 3. Mai

Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich hätte ich es Ihnen nicht zugetraut, aber mit dem obigen Artikel reihen auch Sie sich nun in die Riege derjenigen ein, die munter auf Beamte, Staatsdiener und den öffentlichen Dienst einhauen. Da mögen die benutzten Schlagwerkzeuge noch so verstaubt und abgegriffen sein, sie werden alle wieder hervorgeholt: mangelinde Rentabilität, riesige Rationalisierungsreserven, fehlendes

Leistungsprinzlp, fehlender Wettbe-werb (!). Bürokratie und Paragraphendschungel, Zulagenunwesen, Planstellendenken und - natürlich das fehlende Arbeitsplatzrisiko. Welche Abgründe tun sich da dem schau-

dernden Bürger auf

Vielleicht sollte man einmal die vom Verfasser offensichtlich (Umkehrschluß) bevorzugte Struktur des Staatsdienstes in der Art des Artikels zu Ende denken: Wirklich objektiv, gerecht, richtig, auf die unterschiedlichen Anforderungen des jeweiligen Einzelfalles subtil eingehend sowie in innerer und äußerer Unabhängigkeit frei entscheiden kann demnach nur der Staatsdiener, der - ohne Rentabilitätsreserve – ständig unter Druck möglichst zahlreiche Entscheidungen trifft, dessen Leistung dabei unablässig überwacht wird, der je nach Lust und Laune, aber stets unbürokratisch entscheidet, dabei den bösen Para-

graphendschungel möglichst unbeachtet läßt, niemals an Planstellen oder gar Beförderung denkt, der in ständigem Wettbewerb mit einem anderen steht (darf der Bürger wählen, zu wem er geht?) und der selbstver-ständlich ständig in der Furcht leben muß, diesen ach so begehrenswerten Arbeitsplatz zu verlieren. So schön könnte öffentlicher Dienst sein und

Nicht nur die finanziell so ungemein leistungsstarken Familien könnten den Staat von Aufgaben entlasten, sondern sicher auch – wieder im Sinne des Verfassers weitergedacht - andere soziale Gruppen: Eine Selbsthilfegruppe z. B. gegen Verbrecher (Abschaffung der Polizei), eine andere gegen äußere Feinde (Abschaffung der Bundeswehr), eine dritte zur Unterweisung der Bevölkerung (Abschaffung der Lehrer) und so weiter. Nur dürften diese Edelsten der Edlen kein Geld für ihre Aktivitäten verlangen und sie sollten wohl auch nicht allzu effizient agieren wollen, dann dann müßten sie sich und ihre

Im Ernst, das Thema hätte eine differenziertere Betrachtungsweise

Mit freundlichen Grüßen H. Winkler,

# Anderer Ausbildungsplan Schliechte Notes für Ausbildung\*, WELT Süseitigen Bericht herausgegriffen, in

Daß die im Rahmen des Modellverdenen "ein steigender Anteil von
Lernschwachen und -behinderten Erkenntnisse zur Realisierung eines Berufsgrundbildungsjahres in kooperativer Form (BGJ/k) "wesentlich zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Berufsgrundbildungskonzept" beitragen, war offensichtlich eine allzu optimistische Ansicht der Verlasser des Endberichts über diesen Versuch; denn der o.g. Artikel, der sich damit befaßt, beweist eher das Gegenteil

Hier wird der Eindruck suggeriert, als bestünde das Ergebnis aus einer Kette von Klagen und Problembeschreibungen, die das Reformkon-zept der Berufsgrundbildung – und zwar selbst in seiner kooperativen Form - in Frage stellen. Dabei ist der Bericht gerade ein Zeugnis für den Versuch, dieses Konzept inhaltlich zu füllen und zu seiner Weiterentwicklung beizutragen.

Anhand eines Inhaltlich und zeitlich gegliederten Ausbildungsplanes für ein BGJ/k im Berufsfeld Metalltechnik, der auf der Grundlage eingehender analytischer und empirischer Untersuchungen entwickelt und in mehreren Durchgängen erprobt wurde, wird demonstriert, wie ein BGJ/k im Hinblick auf einen möglichst reibungslosen Übergang in die Fachstu-fe didaktisch-methodisch gestaltet werden könnte.

Aber: Der Übergang war nicht in allen Fällen reibungslos, und deshalb, so liest man, erhält diese "Art von Ausbildung" "schlechte Noten". was aus "mehr oder minder langen Listen mit Defiziten hervorgehe. Was sind das für ominöse Listen? Was sind das für Defizite? Es handelt sich um Urteile von Ausbildern aus drei an dem Modellversuch beteiligten Firmen, die einen Teil ihrer Auszubildenden das BGJ/k bei M.A.N. durchlaufen ließen.

Als Maßstab für ihre Beurteilung legten sie den üblicherweise nach dem ersten Ausbildungsjahr traditioneller Form erreichten Ausbildungsstandard zugrunde und stellten da nun fest, daß die BGJ-Absolventen den als notwendig erachteten Grad der Beherrschung einer Reihe von berufs- bzw. betriebsspezifischen Einzelfertigkeiten vermissen ließen.

Was, so fragt man sich, wäre denn das "Reformerische" an der berufsfeldorientierten Grundbildung, wenn sich per saldo nichts ändern darf im traditionellen Gefüge? Vermeidung einer zu frühzeitigen Spezialisierung war und ist eines der mit dieser Reform verbundenen Ziele!

Eine Frage am Rande: Warum werden explizit jene drei Zeilen aus dem so wirkungsvoll! Aber wir brauchen ihn ja gar nicht!

Aufgaben ja organisieren - und das Elend finge von vorne an.

Meckenheim-Merl

# Hofburg-Etikette

Sehr geehrte Herren,

gründung mitzuliefern, nämlich daß dies durch die Hereinnahme der zweijährigen Ausbildungsberufe in die Ausbildung bei M.A.N. bedingt war und deshalb erwähnt wird, weil es eine besondere pädagogische Herausforderung darstellte? So, aus dem Zusammenhang gerissen, entsteht ein νοn . . . \* schiefes Bild.

Mit freundlichen Grüßen Ilse G. Lemke, Bundesinstitut für Berufsbildung,

## Eine Krankheit?

"Bischöfe fiber Kaylaruhe esttäuscht"; WELT vom 21. Juni

Das Drängen der deutschen Bischöfe auf eine politische Entscheidung im Bundestag über die umstrittene Finanzierung von Schwanger-schaftsabbrüchen durch die Krankenkassen kann man als beitragzahlendes Krankenkassenmitglied nur unterstützen. Dabei spielen ethische Gesichtspunkte, wie etwa Schutz des werdenden Lebens, überhaupt keine

Es geht in erster Linie doch nur um die einfache Frage, ob Schwanger-schaft eine Krankheit ist. Schwangerschaft ist doch ein (abgesehen von Vergewaltigung) freiwillig herbeigeführter Zustand, der im Sinne der Aufgaben der Krankenkassen nur dann als Krankheit angesehen werden kann, wenn sich im Verlauf der Schwangerschaft gesundheitliche Schäden einstellen.

In der Agitation um die Reform des Paragraphen 218 gab es in der Frauenbewegung eine Richtung, die

## Wort des Tages

99 In meinen Augen liegt die letzte Chance des Menschengeschlechts in jenen wenigen Worten, die einst ein armer Agitator zur Zeit des Kaisers Tiberius gesagt hat. Sie sind auch im Atomzeitalter nicht weniger umstürzend, als sie es zur Zeit des Tiberius waren. Es sind die Verheißungen der Bergpredigt, es sind die Seligpreisungen . . .

François Mauriac; franz. Autor (1885-1970)

"Letzter Versuch"; WELT vom 21. Juni

Das Kanzlerwort von der "größten Reform" in der Geschichte der Bundesrepublik stellt den größten Steuer- und Wahlbetrug der letzten 25 Jahre dar.

Heimliches Plus

Die Lohnsteuer wird bei angenommenen Lohnsteigerungen von 3 % (1984) und 4 % (1985) von 129 Mrd. DM im Jahre 1983 auf 147,6 Mrd. DM im Jahre 1985 ansteigen und würde bei weiteren 4 % Lohnsteigerungen im Jahre 1986 159,4 Mrd. DM erreichen: darin sind 15,7 Mrd. DM "heimliche", also nicht legitime Steuererhöhungen enthalten!

Bei einer "Entlastung" von 10 Mrd. DM verbleibt der Steuermafia immer noch ein Plus von 5,7 Mrd. DM an heimlichen Steuermehreinnahmen. und die Zuwachsraten bei der Lohnsteuer liegen immer noch weit über den geplanten Steigerungsraten des Bundeshaushaltes. Dabei wird aber die "Entlastung" nicht dem Durchschnittsverdiener (Proportionalzone des Steuertarifes) zusließen, der von der heimlichen Steuerhöhung am härtesten getroffen wird, sondern den Besserverdienenden und den Selbständigen.

Die "Lastenumverteilung" von oben nach unten wird auch nach dieser grandiosen Steuerreform weitergehen, so wie dies seit 25 Jahren unter CDU-, CSU-, SPD-, FDP-Regierungen der Fall war, denn am Grundprinzip der heimlichen Steuererhöhungen wird ja nicht gerüttelt.

Ltd. Ministerialrat i.R.

in der Ausgabe Ihres Blattes vom 23. Juni heißt es in dem ebenso aktuellen wie interessanten Artikel von C. G. Ströhm "Arstetten – Wallfahrtsort für den Freund der Slawen" in Spalte zwei unten: "Er (d. h. Erzherzog Franz-Ferdinand), der eine Gräfin Chotek - eine tschechische Adelige geheiratet hatte, wußte etwas

Diese Charakterisierung der Stellung der Thronfolgergattin kann, ja muß so verstanden werden, als ob die Herzogin am Hofe des Kaisers gar nicht erscheinen durfte.

Richtig ist vielmehr, daß

1. Kaiser Franz-Josef der Heirat des Thronfolgers mit der Gräfin Chotek nur unter der Bedingung zugestimmt hatte, daß Franz-Ferdinand auf die Thronfolgerechte seiner Söhne ausdrücklich verzichtete, und

2. die Stellung der Thronfolgergattin am Hofe wegen ihrer fehlenden "Ebenbürtigkeit" gegenüber den übrigen Angehörigen des Kaiserhauses deutlich herabgesetzt war. Dies fand z. B. darin seinen Ausdruck, daß der Thronfolgergattin am Tische des Kaisers erst nach der jüngsten Erzherzogin serviert wurde.

Dr. Gustav Klusak

# Apfel und Birnen

In der Meldung wird vom Anteil der Deutschen Reichsbahn (DR) an der gesamten Transportleistung des DDR-Binnenverkehrs mit 80 % und dem Anteil der auf elektrifizierten Strecken erbrachten Zugförderleistung der Deutschen Bundesbahn (DB) mit 85 % berichtet. Der unbefangene Leser hat den Eindruck, die DB habe gegenüber der DR einen leichten Vorsprung, und erkennt nicht, daß hier Apfel mit Birnen verglichen wurden.

Gegenüber den 80 % der DR an der gesamten Binnenverkehrsleistung weist die DB nur einen Anteil von etwa 36 % auf.

Ohne der nach rein volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten - Stilllegung von Tausenden Lkw und Bussen - ausgerichteten staatlichen Transportlenkung der DDR das Wort reden zu wollen, beleuchtet doch der krasse Unterschied der beiden Transportaufkommen die Zwangsjacke, die eine allzu liberale Verkehrspolitik der Deutschen Bundesbahn angelegt hat.

Bertin 38

#### **GEBURTSTAG**

Ein "Mann der ersten Stunde", aus der Zeit des beginnenden Wiederaufbaus in Frankfurt am Main, feierte seinen 80. Geburtstag: Bürgermeister a. D. Rudolf Menzer. "Rudi", wie er nicht nur von Freunden, sondern auch von vielen Bürgern genannt wurde, begann seine kommunalpolitische Arbeit als Mitglied des 1945 entstandenen Bürgerrates in Frankfurt am Main. 1946 wurde er Vorsitzender der SPD-Fraktion im konstituierten Stadtparlament. Von 1960 bis 1966 war Menzer Bürgermeister, der "zweite Mann" an der Spitze der Stadt. Mit viel Engagement leitete er in dieser Zeit die "grünen Ämter" der Stadt und das Sport- und Bade-

#### VERÄNDERUNG

Dr. Manfred Fischer, ehemaliger Bertelsmann- und Gruner + Jahr-Vorstandsvorsitzender, wechselt die Branche gründlich. Zum 1. September wird er Vorsitzender des fünfköpfigen Vorstands des traditionsreichen Luft- und Raumfahrtunternehmens Dornier GmbH, Friedrichshafen und München.

#### KIRCHE

Am Festtag des Augsburger Bis-tumspatrons St. Ulrich gab während des Pontifikalamtes Bischof Dr. Josef Stimpfle bekannt, daß Generalvikar Prälat Otto Weckbach aus gesundheitlichen Gründen an seinem 73. Geburtstag am 8. Oktober dieses Jahres resignieren wird. Als dessen Nachfolger designierte Bischof Dr. Josef Stimpfle seinen Sekretär Domvikar Dr. Rugen Klein-

Als Zeichen des Dankes überreichte der Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes, Dr. Georg Hüssler, anläßlich der Verabschiedung von Josef Frank als Vorsitzender des Diözesan-Caritas-Verbandes Lim-

# Personalien

burg und als Dezernent des Dezernates Kirchliche Dienste im Bischöflichen Ordinariat den Silbernen Brotteller, die höchste Auszeichnung des Deutschen Caritas-Verbandes. In seiner Laudatio bezeichnete Bischof Dr. Franz Kamphaus das Engagement von Josef Frank als eine "Caritas mit Gesicht", die sich nicht auf eine verwaltende Tätigkeit beschränkte, sondem sich im wesentlichen im persönlichen Einsatz für den Mitmenschen in Not ausdrückte.

#### VERANSTALTUNGEN

"Alt zu werden ist Gottes Gunst. Jung zu bleiben ist Lebenskunst. Walter Scheel ist ein Lebenskünstler." Mit Goethes Worten hat US-Botschafter Arthur F. Burns das kurz ausgedrückt, was Freunde und Weggenossen Walter Scheels empfinden: Der frühere Bundespräsident, ehemalige Außenminister und Ex-

Liberalen-Chef Scheel erreichte seinen 65. Geburtstag in der Tat immer noch als Lebenskünstler. Mit einem \_eroßen Bahnhof\* im Künstlerbahnhof Rolandseck feierte das Präsidium der FDP mit Hans-Dietrich Genscher, Wolfgang Mischnick, Jürgen Morlok und Gerhart Baum an der Spitze den Ehrenvorsitzenden der Partei. Der Aufmarsch der Freunde war beachtlich: Zur Gratulation kamen der neue Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Althundesprāsident Karl Carstens, die liberalen Freunde Otto Graf Lambsdorff und Justizminister Engelhard, der frühere SPD-Wirtschaftsminister Kari Schiller und die stellvertretende Bundestagspräsidentin und SPD-Politikerin Annemarie Renger. Scheels früherer Staatssekretär im Auswärtigen Amt Paul Frank, der ehemalige Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, der sowjetische

Botschafter Wladimir Semjonow und Scheels bayerischer Jagdfreund Johannes Fürst von Thurn und Taxis und Ehefrau Gloria. Der FDP-Bundesvorstand und die Fraktion waren bei diesem Fest nicht kleinlich: Scheel erhielt als Geschenk einen silbernen Humpen, der einmal dem ersten englischen König Georg L aus dem Hause Hannover gehört hatte. In seiner Laudatio auf den Parteifreund hob Genscher die Treue Scheels zu Partei hervor. "Das werden wir dir nie vergessen. Wir wußten immer, er gehört zu uns." Er erinnerte daran, daß Scheel "oft weiter gesehen hat als die FDP selbst. Das ist etwas ganz Besonderes." Angesichts des derzeitigen Zustandes in der FDP, "eine Partei, die aber immer noch existiert, im Bundestag sitzt\*, ließ Walter Scheel selbst nachdenkliche Worte einfließen. "Als Vorsitzender der Partei", sagte er, "habe ich mich vor allem immer der Mithilfe meiner Freunde versichert.

Beim stillen Wettrennen der Bon-



KLAUS BÖHLE

#### SECURITAS-GILDE

Versicherungsgruppe

# Veränderungen fordern uns heraus ...

Das Wesen unserer Welt ist Veränderung, Ihr verdanken wir Fortschritt, Werte und eine sichere Zukunft.

Veränderungen aber produzieren Risiken. Die eingegrenzt, vermindert und ausgeschaltet werden müssen, Indem man sie sichtbar macht, einkalkuliert.

Früher war Versicherung eine Angelegenheit des Gemeinschaftsdenkens, der gegenseitigen Hilfe und des sozialen Ausgleichs. Heute ist sie ökonomisch zur finanziellen Risikoabsicherung ausgerichtet.

Voraussetzung für sach- und fachgerechte Lösungen von Versicherungsproblemen sind auf Sachgebiete spezialisierte und erfahrene Fachleute. Wie sie der Securitas-Gilde Versicherungsgruppe (\*) in allen Bereichen zur Verfügung stehen. Weltweit.

(\*) Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG, Securitas-Gilde Lebensversicherung AG, Victoria-Gilde Krankenversicherung AG, Deutsche Versicherungs-Gesellschaft in Bremen AG. Alle weltweit verbunden mit der Sun Alliance Insurance Group, London.

# ...Jahr für Jahr.



Die Beitragseinnahmen der Gruppe beliefen sich 1983 auf mehr als eine halbe Milliarde DM. Eine Größenordnung, die unseren Kunden optimale Sicherheit garantiert. Und die erreicht wurde durch ein zeitgemäßes breitgefächertes Tarifangebot, das gekennzeichnet ist durch Bedarfsorientiertheit, Kunden-



Im Jahre 1983 haben wir für unsere Kunden Leistungen in Höhe von 466 Mill. DM erbracht. Für die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. Für finanzielle Sicherheit im Alter und für Hinterbliebene. Für den Ersatz von Schäden an Hab und Gut. Von der zerbrochenen Glasscheibe über das Schadenfeuer bis zur Schiffskatastrophe.

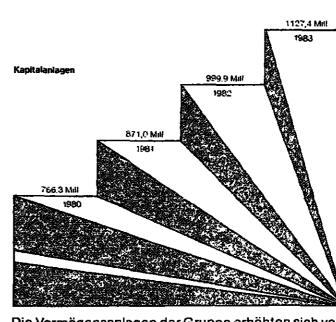

Die Vermögensanlagen der Gruppe erhöhten sich von 1.000 Mill, DM im Jahre 1982 um 12,8% auf 1.127 Mill. DM.

Aus diesen Kapitalanlagen konnten bei einem Durchschnittsertrag von 7,2% Erträge in Höhe von 91,1 Mill. DM erzielt werden.

Bei den Vermögensanlagen gilt der Grundsatz größter Sicherheit und maximaler Rentabilität bei ausgewogener Mischung der Anlagearten. Zur Förderung des Wohnungsbaus haben wir in verstärktem Umfang Hypothekendarlehen vergeben.

#### Rückzahlung an Autofahrer

Für Kunden der Securitas Kfz-Haftpflichtversicherung, die besonders lange schadenfrei gefahren sind, ist eine Beitragsrückerstattung beantragt.

#### **SECURITAS-GILDE**

Versicherungsgruppe Am Wall 153-156 - 2800 Bremen 1 Telefon (0421) 367 70 Graf-Recke-Straße 82 - 4000 Dusseldori 1 Telefon (0211) 6355-0

5100 Aachen. Holzgraben 6 Tel. (024) 28762 1000 Berlin, Tauentzienstr. 16 Tel. (030) 247031 4800 Bielefeld,

2800 Bremen, Am Wall 153-156 Tel (0421) 36 77-0 2850 Bremerhaven Langener Landsv 294 Tel. (0471) 81169/79 4600 Dortmund. falendamm 84-86

4000 Dusseldori, Lindemannstraße 64 Tet. (0211) 68 26 25 4300 Essen 1. Huyssenaliee 16-18 Tel (0201) 226147 6000 Franklurt Myliusstraße 54

Speersort 10 Tel. (040) 338448 3000 Hannover, Myliusstratie 54 Tel. (06 11) 723154/55 Königstraße 50 Tel. (0511) 341434

7800 Freiburg, Richard-Wagner-Str. 8 Tel. (0761) 54548 2000 Hamburg.

3500 Kassel, Tel. (0561) 13883/4
5000 Koln 1,
Kaiser-Wilhelm-Ring
Tel. (0221) 131098
2400 Lübeck Becksigtube 35-37 Tel +0451+77015

6800 Mannheim Tel (089) 526066

Salzstraße 2 Tel. (0251) 511591 4200 Oberhausen. N 5,6-7 Tei. (0621) 25801 5750 Mendan, Ewaldistraße 14 Tei. (02373) 2179 8000 Munchen 2, Brienner Straße 46 Tei. (0208) 875365 7000 Stuttgart, Euchner Straße 46 Tei. (0208) 875365

6200 Wiesbaden, Adelheidstraße 65 Tel (06121) 304365 5600 Wuppertal Hotaue 75/77 Tel (0202) 442966 Schweiz: CH-8053 Zurich

# Lufthansa jetzt mit Linienflügen nach Leipzig

Die Deutsche Lufthansa und die "DDR"-Fluggesellschaft Interflug haben die Aufnahme von Linienluftverkehr zwischen beiden Staaten vereinbart. Gleichzeitig wurde ein Interline-Abkommen unterschrieben. das die gegenseitige Anerkennung der Flugscheine und anderer Flugdokumente sowie den Abrechnungs-

Im Rahmen der Vereinbarungen werden beide Gesellschaften zunächst den Messeflugverkehr aufnehmen. Lufthansa wird vom 30. August an bis einschließlich 11. September täglich je einen Linienflug Frankfurt-Leipzig und Leipzig-Frankfurt durchführen. Interflug wird Messeflüge nach Düsseldorf. Hamburg und Stuttgart aufnehmen. Von der Leipziger Frühjahrsmesse 1985 an soll dann die Zusammenarbeit intensiviert werden.

Der Vereinbarung vorausgegangen war ein Besuch, den der Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Lufthansa, Heinz Ruhnau, und Vorstandsmitglied Güntr O. Eser bei der Interflug gemacht haben.

Die jetzt zwischen den beiden Fluggesellschaften getroffenen Vereinbarungen über kommerzielle Zusammenarbeit, die rückwirkend ab 1. Juli 1984 gelten, wurden anläßlich des Besuches des von "DDR"-Verkehrsministers Otto Arndt in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt. Er wurde gestern als Gast der Lufthansa in Frankfurt von Heinz Ruhnau begrüßt. Ruhnau bezeichnete die Kooperation beider Fluggesellschaften als praktischen Schritt zur Herstellung besserer Beziehungen und teilte mit. daß der Chef der Interflug, Henkes, seiner Einladung zu einem Besuch Ende August folgen werde.

Minister Arndt betonte die Notwendigkeit, in einer schwierigen Zeit alles zu unternehmen, um zu einer Normalisierung der Verhältnisse zu kommen. Die Vereinbarung zwischen Lufthansa und Interflug wurde vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Dieter Schulte, als Muster dafür bezeichnet, wie man "im Rahmen des Gebens und Nehmens zu vernünftigen Vereinbarungen" kommen könne.

# Genscher will der Stockholmer Konferenz neue Impulse geben

BERNT CONRAD, Bonn

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher will sich in den kommenden Sommerwochen in bilateralen Gesprächen mit Teilnehmern der Stockholmer Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung darum bemühen, der an einem toten Punkt angelangten KVAE zu neuem Schwung zu verhelfen. In bilateralem Meinungsaustausch mit Amtskollegen hofft Genscher Ansatzpunkte ausfindig zu machen, die Fortschritte in der Sache ermöglichen sollen.

Als die Teilnehmer an der Stockholmer Konferenz vor einigen Tagen die zweite Runde der KVAE abschlossen, scheiterte die Einsetzung von Arbeitsgruppen am Widerstand der Sowjetunion. Die Bundesregierung will darauf dringen, daß bei Beginn der dritten Phase im September eine intensive Behandlung der verschiedenen Vorschläge für vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen eingeleitet wird.

Einen Ansatzpunkt sieht Genscher in der Diskussion über den vom Osten vorgeschlagenen Gewaltverzichts-Vertrag. Nach anfänglicher Skepsis hat sich auch der amerikanische Präsident Ronald Reagan Anfang Juni bei einer Rede in Dublin auf den Standpunkt Bonns gestellt, daß man eine neue Bekräftigung des Gewaltverzichts nicht generell ablehnen, sondern eine Konkretisierung des Verzichts auf Gewaltanwendung durch vertrauensbildende Maßnahmen anstreben sollte.

Diese Position des "Ja, aber..." will der Bundesaußenminister jetzt noch einmal gegenüber dem tschechoslowakischen Außenminister Bohuslav Chnoupek erläutern, der am Donnerstag und Freitag zu Gesprächen nach Bonn kommt. Prag hat in dieser Frage innerhalb des Warschauer Paktes offenbar eine gewisse Vorreiterrolle übernommen. Als interessant gilt dabei, daß sich CSSR-Ministerpräsident Strougal zur Zeit in Moskau aufhält, und Chnoupek deshalb auf der Basis des neuesten Standes der sowjetischen Meinungsbildung diskutieren kann. Genscher hofft, ihn davon überzeugen zu können, daß eine Kombination von nachprüfbaren sicherheitsbildenden Maßnahmen und Gewaltverzicht die KVAE voranbringen könnte.

# Professor Schiller: Schwung aus USA belebt die Welt-Konjunktur

moderate Lohnpolitik zu betreiben.

sogar in Einzelfällen, wie in der Automobilindustrie, effektive Zugeständnisse zu machen, um eine bestimmte große Firma durchzubringen. Wohl noch entscheidender ist die unternehmerische Seite. Wie ich gerne sage: Der Kapitalismus ist noch sehr viel frischer und wagemutiger in Amerika als in Europa. Es ist ja ein großes Zeichen der Flexibilität gerade der mittleren und kleineren Unternehmer, von heute auf morgen eine bestimmte Tätgikeit zu beenden und dafür in einer anderen Region neu zu beginnen, schnell zu wandern, hochmobil zu sein. Diese Flexibilität und Mobilität, verbunden mit der unternehmerischen Freude, etwas Neues anzufangen, hatte wohl dazu geführt. Natürlich auch die Politik der Deregulierung durch die jetzige Regierung, also Abbau von Kontrollen und Förderung des Wettbewerbs. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen für die stärkere jungfräuliche Kraft, so einen Wiederaufschwung auf mittlere Frist zu veranstalten, ohne Hemmungen und Hemmnisse, wie sie in europäischen Ländern stärker gegeben sind.

WELT: Wir haben einen tiefgreifenden Strukturwandel noch vor uns. Wie kann man bei uns diese jungfräuliche Kraft, von der Sie sprechen, wiederherstellen?

Schiller: Wir haben auch einmal eine solche Zeit gehabt, in den 50er und Anfang der 60er Jahre. Der aufgestaute Bedarf nach unternehmerischer Tätigkeit, die sich bis 1945 nicht realisieren konnte in einem durchregulierten, kriegswirtschaftlich orientierten Wirtschaftssystemn. Das war hinterher natürlich eine ganz große Chance. Und da mußte sich der Wirtschaftsminister natürlich keine Sorgen machen über mangelnde Dynamik auf seiten der Unternehmer. Dies muß man auch sehen, wenn man Amerika mit Europa vergleicht.

WELT: Die Konzertierte Aktion ist wieder im Gespräch. Ist es richtig, dieses Instrument wieder aufleben zu lassen, und wenn ja, wie?

Schiller: Es wäre natürlich immer richtig gewesen, die Konzertierte Aktion weiterzuführen. Auch im Jahre 1977 und den Jahren danach. Es hat ja auch danach hin und wieder mal Versuche gegeben, sie wieder zu aktivieren. Vielleicht ist jetzt eine solche Si-

an denken könnte: nach einem beendeten Streik und zufälligerweise, ohne Zusammenhang damit, nach einem Wechsel im Bundeswirtschaftsministerium.

WELT: Gewerkschafter deuten an, man könne an "gezielten Arbeitsgesprächen" wieder teilnehmen. nicht aber an jenem ausgeweiteten Gremium. Hatten Sie eigentlich diesen Moloch im Auge, als die Konzertierte Aktion begann?

Schiller: Sicherlich nicht. Am Anfang war das ein Kreis von etwa zehn bis zwölf Personen auf beiden Seiten der Tarifpartner. Dazu kamen Vertreter des Sachverständigenrats und dann die Bundesbank - also ein noch übersehbarer Kreis. Ich habe schon in den Jahren, als ich dort moderierte, beobachten müssen, wie die Konzertierte Aktion zu einem gesellschaftlichen Erfolg wurde. Daran teilzunehmen wurde für viele Verbände oder Verbandspräsidenten ein Statussymbol, so daß wir die Sache immer mehr audehnen mußten. Ursprünglich war man ganz nach dem allerdings auch weiten Begriff, der im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz formuliert ist, vorgegangen: Gewerkschaften und Unternehmensverbände. Aber bei meinen Nachfolgern hat das weiter expandiert. Und das hat sicherlich zu einem gewissen Rückgang in der Effizienz des Gremiums geführt. Ich bedauere auch, daß man gegen Ende den heilsamen Zwang eines gemeinsamen Kommuniqués hat fallenlassen. Dieser Zwang hatte die Sache iedesmal sicher um ein bis zwei Stunden verlängert. Aber es war eben ein heilsamer Zwang, sich auf noch so diplomatische Formeln zu einigen.

WELT: Das spielte sicherlich auch für die politische Atmosphäre eine Rolle, für den Konsensus, der jetzt nach diesem Streik, der politische Züge hatte, dringend wieder hergestellt werden muß.

Schiller: Das ist sicherlich eine Chance, wenn sich - nachdem einiges Porzellan zerschlagen ist auf beiden Seiten - ein solches Gremium wieder im Wirtschaftsministerium versammelt, das abgehoben ist von der Tagespolitik. Es werden ja dort nicht einzelne Branchen durchgesprochen, geschweige denn über Löhne in einzelnen Branchen. Wichtig ist: Man muß die Zahl der Teilnehmer einschränken, man muß neu anfangen.

tuation gegeben, wo man wieder dar- Und zwar, wie es damais auch geschah, erst mit der einen Seite, bilateral, dann mit der anderen Seite bilateral um dann nach geraumer Zeit beide zusammenzuführen.

WELT: Die FDP hat die Diskussion

neu eröffnet über eine Regelung der Streikabläufe. Was meinen Sie? Sehiller: Man muß sich für Prioritäten entscheiden. Wenn man dieses Gespräch am runden Tisch will-und ich halte das für die erste Priorität solite man alle anderen Überlegungen beiseite packen. Dieses Gespräch am runden Tisch der kollektiven Vernunft, wie ich das mal genannt habe. war viele Jahre hindurch nur möglich, weil überhaupt kein Schatten fallen durfte auf die Tarifautonomie der Verbände und der Gewerkschaften. Und es ist auch nie ein Gremium gewesen, das sich über Streikbedingungen oder Abläufe Gedanken gemacht hat. Das war eine andere Welt. Wenn man aber die andere Debatte will, über die Regulierung der Streikabläufe, dann sollte man das Thema Konzertierte Aktion auf Eis legen. Dies zusammen geht nicht.

Welt: Eignet sich die Arbeitszeit-Diskussion als Thema in einer neu-

en Konzertierten Aktion? Schiller: Ich würde auf jeden Fall nicht mit dem Thema beginnen. Die Konzertierte Aktion ist im Zusammenhang zu sehen mit einem Jahreswirtschaftsbericht und mit einem Zeithorizont von etwa einem Jahr. Die Wirtschaftslage im Sommer 1984, die Aussichten für das kommende Jahr oder kommende halbe Jahr. auch Fragen der weltwirtschaftlichen Turbulenzen, der Verschuldung der Entwicklungsländer - das sind alles Themen, wie sie am Anfang immer standen und wohl auch zu stehen haben. Je unbelasteter die Sache in Gang kame, umso besser.

WELT: Es ist im Zusammmenhang mit den Streiks von der Schaffung neuer Arbeitsplätze gesprochen worden. Werden die neuen Arbeitszeitregelungen tatsächlich zu diesem Effekt führen?

Schiller: Ich habe diese Modell-Rechnungen, daß bei einer Verminderung der Wochenarbeitszeit um soundsoviel Stunden automatisch in der Gesamtwirtschaft soundso viel Arbeitsplätze entstehen würden, immer für eine Illusion der modernen Modellschreinerei gehalten.

# Abwehr vermutet noch weitere "Maulwürfe" der "DDR" im BGS

WERNER KAHL, Bonn

Die Sicherheitsbehörden des Bundes gehen davon aus, daß sich außer dem Dezernatsleiter beim Bundesgrenzschutz, Franz Roski, noch weitere "DDR"-Agenten im Grenzschutz befinden. Erkenntnisse über diese Maulwürfe" gewann die Abwehr anscheinend während der Observation des 34jährigen Regierungsrates der Grenzschutzdirektion Koblenz, bevor er in der vergangenen Woche in Emden festgenommen wurde.

Im Verlauf der "Operation Roski" sollte auch der Führungsoffizier des BGS-Beamten und mutmaßliche weitere Agenten festgenommen werden. Der Geheimdienstler aus Ost-Berlin erschien jedoch nicht am erwarteten Ort. Wurde der Kontaktmann aus der DDR" gewarnt?

Eine zweitägige Zusammenkunft der Kommandeure des Bundesgrenzschutzes mit Referatsleitern des Bundesinnenministeriums und dem Leiter der Polizeiabteilung, Ministerialdirektor Manfred Schreiber, wurde von der Affäre Roski überschattet. Einzelheiten der Tagung wurden nicht bekanntgegeben.

Nach den Ermittlungen der Spionageabwehr hat Roski bereits von seiner ersten Stelle im Innenministeriums aus versucht, Karriere im Bundesgrenzschutz zu machen. Das macht nach Auffassung eines Sprechers des Ministeriums deutlich, daß die Zielvorstellung des "DDR"-Geheimdienstes von vornherein die Grenzschutzdirektion Koblenz als Ziel ins Auge gefaßt hatte. Die Koblenzer Direktion regelt zentral den Vollzug aller grenzpolizeilichen Maßnahmen. Sie besitzt Aufsichts-, Weisungs- und Entscheidungsfunktion gegenüber allen Verwaltungen dieses Aufgabenbereichs. Über Koblenz wird die Amtshilfe der Sicherheitsbehörden koordiniert. Dort befindet sich ferner die "Zentralstelle zur Bekämpfung der unerlaubten Einreise von Ausländern".

Roski war seit dem Frühjahr 1983 bei der Grenzschutzdirektion für Haushaltsfragen, Organisation und Fernmeldewesen zuständig. Er konnte jetzt enttarnt werden, nachdem seine Frau bei der Aufnahme in die Heilsarmee von Dokumentenablichtungen ihres Mannes berichtet und die Polizei aufgesucht hatte.

# Bonn: Erleichterungen im Grenzverkehr "ohne Gefahren"

MANFRED SCHELL Bonn

Die von nächster Woche an geltenden Erleichterungen für den Reiseverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich werden nach Einschätzung des Chefs des Bundeskanzleramtes, Staatssekretär Waldemar Schreckenberger. zu "keinem Sicherbeitsdefizit führen". In einem WELT-Gespräch sagte Schreckenberger gestern, Besorgnisse seien unbegründet. "Dies kann durch intensivere Information und Kommunikation zwischen den Polizei- und Zollbehörden beider Länder aufgefangen werden. Hochrangige Sicherheitsexperten Frankreichs werden heute im Kanzieramt auch über diese Zusammenarbeit stre-

In jüngster Zeit war die Sorge laut geworden, die auf höchster politischer Ebene beschlossenen Erleichterungen im Grenzverkehr-Kontrollen werden nur noch stichproberarig vorgenommen – würden vor allem den Rauschgifthandel erleichtern Schreckenberger hielt dem entgegen ein solches "Sicherheitsloch" sehe er nicht. Zum einen sei es das Bestreben, die eigentlichen Kontrollen an den "Außengrenzen" der EG durchzuführen. Zum anderen gebe es informationen über "Rauschgifthändler und deren Reiserouten". Im Verdachtsfalle würden auch künftig Kontrollen vorgenommen, sei es am Grenzübergang oder im jeweiligen Hinterland.

In einer zweiten Etappe, so sei aus Bonner Sicht vorgesehen, wolle man die in beiden Ländern geitenden Visabestimmungen angleichen", die Warenfreigrenzen im Reiseverkehr erhöhen und gesundheitsrechtliche Vorschriften vereinfachen. Im Güterverkehr solle künftig nur noch ein Zoll-Dokument existieren.

10 m 10 m 10 m

電点で 例析[27] タ

 $\underline{A}(\mathbf{p})(\mathbf{p}) = (\mathbf{p}, \mathbf{p})$ 

Server and the

<u> 127</u> - 1281 - 2

The street of

Time of the second

are the

MICKLUNC

M3 bra

Wel-W

In einem dritten Abschnitt, der bis Ende 1986 bewältigt sein könnte, wolle man dann das Ausländer-, Waffenund Rauschgiftmittelrecht in Übereinklang bringen. Falsch nannte es Schreckenberger, daß er seine Mit-wirkung an dieser Arbeit abgesagt habe. Hier seien zwei Dinge durcheinandergebracht worden. Die Kommission auf EG-Ebene, die andere Aufgaben habe, sei noch gar nicht konstituiert. "Ich konnte also gar nicht absagen, weil es nichts abzusagen gibt."

# Wirtschaftspolitik mit **Orientierung!**

**LUDWIG ERHARD:** 

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 19 der "Orientierungen" enthält Beiträge aus der Arbeitswelt, über den technischen Wandel und die Sozialpartnerschaft, erörtert die Frage, wie Arbeitslosigkeit entsteht und wie sie wieder beseitigt werden kann und untersucht die Rolle des Staates bei der Förderung der Wirtschaft und bei zukünftigen Vermögensbildungskonzepten. Unter den Berichten über Wirtschaftsordnungen des Auslandes ist ein Artikel, der die Perspektiven eines heraufkommenden "pazifischen Zeitalters" darlegt.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden?

Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.







Anseigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Tejex 92 30 106

666 11, 71 73 11; Telex 4 12 446 Anadem: Tel (06 11) 77 90 11 - 12 Telex 4 185 525

Anzeigen: Tel. (0 89) 8 50 80 38 / 39 Telen 5 23 838

Zverkehr efahren

DSCHELL

a Woche in the sen für den Rind Frankris, der Bund Frankris, der Bund Frankris, der Schreckenber, der heitsdehm in LT-Ge-präche gestern, Besoner indet "Dies ber Zwischen den Mittellen den Mittellen

zwischen den he zwischen den he rden beider lad den. Hochman en Frankrei

War die Sorge be
unf höchster pie
inlossenen Erleich,
verkehr - Konnelth stichprosent
würden vor die
nandel vor die
nachelt dem entgesieht dem entgesieht dem entgesieheitsloch zuer
n sei es das den
chen Konnellen
zen der 20 der
nderen gete eine

nderen gebersink Rauschgiften

serouten. la k

den auch me

oce: in keep

en Etappe, so ≊ξ

rgesehen wolke Ländern gelest en angleicher

n im Reisser esundineitrede einiachen in 😉

unflig nu nde

er Abschait at

E sem kommer

5 Ausiander Ta

mattelrecht is lie

r., Falsch neme:

ar dall er seinet

er Arbeitabहुक्कृह

e. Dingedicine

orden. Die Kree

rne, die ander 🚣

्यो हुआ स्थानिकार

A ALO SE DIES

ोड व्हेट्सक्स्य होत

Jan 2001 Sept 1 3 1999

5. Tentral News \$1. Tentral News 51. Ship Tentral 51. Ship Tentral

ng on Manager Brigades The Table Base and Elling The American Brigades The Commission Brigades

to the property of the contract of the contrac

MATERIAL STATE OF THE STATE OF

STANCE BACKETON

and see 5. Section and seed of the seed of

بيرية وهذا والمستناعة والمتاريخ

No. of the land of the land.

Carried St. Sept. of Sept.

The Lorentz Marches

r ferrise .

existeren.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Widersprüchlich ist die vom Ministerret mit allen Kennzeichen der Hast getroffene Entscheidung in vieler Hinsicht Sie fällt zusammen mit dem Versprechen, die direkten Steuern demnächst zu senken und heben dessen wahlstrategische Wirkung mehr als auf. Das durchsichtige Manöver der Preismanipulanten wird verdoppelten Arger mit einer Regierung bringen, die seit Monaten mit der Kaufkraft der Leute nach Gutdünken umgeht. Fadenscheinig ist sie in ihrer Begründung, man wölle die Franzosen durch Benzinverteuerung zum Gaswegnehmen und niedrigerem Verbrauch anregen. Denn die in teuren Dollars zu zahlenden Öleinfuhren Frankreichs sind übers Jahr nur im 6,65 Prozent gestiegen, was der Ver-mehrung des Automobilparks entspricht. Gerast wird auf Frankreichs Straßen schon lange nicht

So ergibt sich ein Verdacht, den die Schlaueren sofort zur Hand haben: Die von Brüssel angeordnete Abschafflung der Tabaksondersteuer der französischen Sozialisten soll übers Benzin wieder hereingeholt werden, wobei gleichzeitig der Preisindex gedrückt werden kann. Benzin gehört im Gegensatz zum Tabak nămlich nicht zum französischen Warenkorb für die Inflationsanzeige. Das ist billige Indexpolitik auf dem Rücken der Autolahrer.

## Teurer Irrtum

fn (London) - Robert Maxwell läßt wieder einmal nicht locker. Der bekannte Verleger hat sich nun einmal in den Kopf gesetzt, die Mirror-Zeitungsgruppe mit den Blättern "Daily Mirror", "Sunday Mirror" und "Sunday People" zu übernehmen. Nachdem der Eigentümer der Mirror-Gruppe, der Mischkonzern Reed International, das Kaufangebot von Maxwell in Höhe von 80 Millionen Pfund als unannehmbar" zurückgewiesen hat, änderte auch Maxwell seine Strategie. Er zog sein 48stündiges Ultimatum zurück, das er dem Vorstand von Reed zur Annahme seines 300-Millionen-Mark-Angebots setzte, und erklärte in einem Schreiben an Vorstandschef Sir Alex Jarret, alles sei ein Mißverständnis gewesen. Maxwell ist gerissen. Er hatte darauf spekuliert, daß Reed International mit seinem geplanten Börsen-verkauf der Mirror-Gruppe kalte Füße bekommen würde; ein wenig zusätzlicher Druck, glaubte er, würde daher sein Geschäft schon perfekt machen. Er irrte. Nun muß er einen deutlich höheren Kaufpreis

# Sanierungs-Erfolge

Die von der französischen Regie-nung seit März 1983 verfolgte Stabilisierungspolitik beginnt sich auszuzahlen. Das wichtigste positive Ergebnis ist, daß die Inflationsrate um etwa ein Drittel reduziert wurde. Dabei blieb der Lohnanstieg erstmals fühlber hinter dem Preisanstieg zu-rück. Die Preis-Lohn-Spirale kam zum Stillstand, obwohl die behördliche Preisreglementierung erheblich gelockert worden war.

So konnten die Unternehmen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit wesentlich verbessern. Sie profitierten dabei zunächst noch von der letzten Franc-Adwertung und dann von der Dollar-Hausse. Daß es ihnen gelang auf den wichtigsten Auslandsmärkten Anteile hinzuzugewinnen, hatten sie aber letztlich dem verminderten Lohnkostenanstieg zu ver-

Damit wurden nicht nur im Kampf gegen die Inflation Erfolge erzielt. sondern auch im Außenhandel. Das französische Handelsbilanzdefizit ging um die Hälfte zurück. Dies lag allerdings auch daran, daß die Importe real kaum noch zunahmen eine Folge vor allem des quasi stagnierenden privaten Verbrauchs. Unter dem Druck von Steuererhöhungen und geringeren Sozialieistungen war die Kanfkraft der Bevölkerung erstmals fühlbar zurückgegangen.

Andererseits nahmen die Unternehmenserträge stark zu. Ihr Brutto-Cash-flow stieg 1983 um 17,1 Prozent und ihre Bruttoersparnis sogar um 31,7 Prozent bei einer Geldentwertung von noch 9,3 Prozent. Dieses unerwartet gute Resultat ist in erster Linie dem verminderten Kostenanstieg (Löhne, Sozialabgaben, Rohstoffe) und in zweiter Linie den Produktivitätsfortschritten zu verdanken.

Vachdem sie die Gewinne zu-nächst zur Verbesserung ihrer Bilanzstrukturen verwendet hatten, investieren die Unternehmen auch wieder mehr. Für dieses Jahr erwartet das Nationalinstitut für Statistik (INSEE) eine Erhöhung der industriellen Investitionen um real elf Prozent nach minus vier Prozent 1983. Die Investitionen der öffentlichen Verwaltung dagegen wurden in dem laufenden Sparhausbalt gekürzt. Auch laufen verschiedene große Investitionsprogramme der staatlichen Versorgungsunternehmen aus. Per Saldo dürfte die Investitionsnachfrage um real zwei Prozent wachsen und zusammen mit dem Export die wichtigste Stütze der Konjunktur sein. Wegen des schwachen privaten Verbrauchs wird das von 2,1 Prozent 1982 auf 0,9 Prozent 1983 geschrumpfte Wachstum des Bruttosozialprodukts in diesem Jahr laut OECD-Prognosen gerade 14 Prozent erreichen gegenüber 4,5 Prozent im Durchschnitt der westlichen Indu-

Dieser beträchtliche französische Rückstand dürfte sich aber im nächsten Jahr auf 1% zu 2% Prozent vermindern. Wirtschaftsminister Delors kündigte sogar eine Wachstumsrate von mindestens zwei Prozent an. Gleichwohl hält er - wie die OECD eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit für unvermeidbar und zwar nicht zuletzt wegen der gerade erst angelaufenen Strukturreformen insbesondere in der Automobilindustrie. Dies und der anhaltende Kaufkraftschwund bleiben weiterhin die dunklen Punkte der französischen Austeritypolitik.

Dagegen kann auch laut OECD da-mit gerechnet werden, daß die französische Leistungsbilanz im nächsten Jahr aktiv wird. Dann brauchte die sozialistische Regierung keine neuen Schulden mehr im Ausland zu machen und könnte so ihre außenwirtschaftliche Bewegungsfreiheit zurückgewinnen.

Nicht zuletzt bekommt Frankreich jetzt allmäblich auch an der Inflationsfront etwas Luft. Sagt die OECD für 1985 doch voraus, daß die Inflationsrate auf den OECD-Durchschnitt fallen werde, während sie 1983 noch um vier Punkte höher war. Gegenüber den großen westlichen Industriestaaten bliebe allerdings immer noch eine Differenz. Im Vergleich zur Bundesrepublik erwartet die OECD ein Inflationsverhältnis von 5% zu 3% Prozent. Franc-Abwertungen bzw. D-Mark-Aufwertungen im EWS dürfte es weiterhin geben, allerdings wohl micht mehr in dem Umfang, wie während der ersten zwei Jahre der soziali-

Die französische Wirtschaft ist auf dem Wege der Besserung, jedoch noch nicht saniert. Die große Gefahr besteht darin, daß die derzeitige "Politik der Strenge" im Hinblick auf die Parlamentswahl von 1986 vorzeitig

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT

# 1983 brachte die höchsten Einzel-Wertberichtigungen

"Vorsichtigen Optimismus" läßt Manfred Lohmann, Geschäftsführer der bundeseigenen Entwicklungsgesellschaft (DEG), für 1984 anklingen. In diesem Jahr rechnet die Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in Entwicklungsländern mit 40 Projekten und 90 Millionen Mark DEG-Beteiligungen und Darlehen in der Dritten Welt.

Im Geschäftsjahr 1983, für das gestern der Jahresbericht vorgelegt wurde, hat sich die DEG an 53 Projekten mit einem Finanzierungsvolumen von 108 Millionen Mark beteiligt, wie DEG-Geschäftsführer Leutfried Karenberg erklärte. Zwar rangiere Afrika nach Zahl der Projekte noch vora, doch nehme der auf Asien entfallende Anteil ständig zu

Seit Bestehen der DEG haben die kumulierten Nettofinanzierungszusa- 105 Millionen Mark.

HEINZ HECK, Bonn gen Ende 1983 erstmals die Milliardengrenze überschritten. Die Mittel wurden für 211 Unternehmen in 64 Entwicklungsländern zugesagt. Davon produzieren bereits 179 Unternehmen. 97 mit Gewinn, von denen 42 auch Gewinne ausschütten. Die Erträge aus den Darlehen seien jedoch deutlich höher als die aus den Beteiligungen. Um so bemerkenswerter, daß der Beteiligungsanteil mit rund 50 Prozent weit über dem vergleichbarer Institute liege.

Auch die DEG hat das rauher gewordene Geschäftsklima zu spüren bekommen. 1983 war mit 24 Millionen Mark das Jahr mit den höchsten Einzelwertberichtigungen. Davon entfallen allein 42 Prozent auf Lateinamerika, Spanien und Portugal. Die Pauschalwertberichtigungen betrugen

USA / Im Zeichen des Präsidentschafts-Wahlkampfs rollt die protektionistische Welle

# Bei Stahl, Kupfer und japanischen Autos drohen neue Importbarrieren

Vier Monate vor der Präsidentschaftswahl droht in den USA eine neue protektionistische Welle. Heute entscheidet die International Trade Commission (ITC) in Washington darüber, welche Maßnahmen Präsident Reagan zur Eindämmung der Stahlimporte ergreifen soll. Restriktive Einfuhrbarrieren fordert auch die amerikanische Kupferindustrie. Festzustehen scheint zudem eine Verlängerung der japanischen Auto-Exportquoten um ein fünftes Jahr.

In den Vereinigten Staaten hat der Kampf um die Wählerstimmen in den Zentren der Stahl-, Kupfer- und Autoindustrie an Schärfe zugenommen, seitdem sich der mutmaßliche demokratische Präsidentschaftskandidat Walter Mondale laut für hohe Handelsschranken einsetzt. Die Automobilindustrie möchte er sogar durch ein Gesetz schützen, das einen bestimmten Prozentsatz amerikanischer Teile für jeden in den USA verkauften ausländischen Pkw vorschreiben würde. Mit 219 gegen 199 Stimmen hat das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten eine Mehrheit haben, ein entsprechendes Papier schon verabschiedet.

Das Weiße Haus kann sich dem protektionistischen Druck nur schwer entziehen, wenn es Wähler an der Ostküste, im Mittleren Westen und am Pazifik nicht verprellen will. Es wird deshalb allgemein damit gerechnet, daß Präsident Reagan mit Importbeschränkungen kontert.

Was man in Washington befürchtet, sind vor allem Streiks in der US-Automobilindustrie, die sich bis zum Wahltag am 6. November hinziehen können. Bei der General Motors Corp. und der Ford Motor Company beginnen die Verhandlungen über einen neuen dreijährigen Tarifvertrag noch in diesem Monat, und die Gewerkschaft der Automobilarbeiter hat schon angekündigt, daß sie ange-sichts der hohen Gewinne und der üppigen Tantiemen an das Management die in der Rezession gewährten Lohn- und Urlaubskonzessionen zu-

rückerhalten will Um den Streik zu vermeiden, will die Reagan-Administration Detroit eine fünfte Verlängerung des mit Japan ausgehandelten freiwilligen Ausfuhr-Selbstbeschränkungsabkom-

mens anbieten, im Gegenzug aber moderate Lohn- und Gehaltserhöhungen verlangen. Außerdem sollen die Boni für das Management begrenzt werden. Im vierten Jahr des Vertrages mit Tokio ist die Lieferung iapanischer Autos und Kleinlaster von 1,68 auf 1,85 Millionen Einheiten angehoben worden; er läuft am 31. März aus.

Unter dem Schutz dieser Absprache hat die US-Automobilindustrie im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden Dollar verdient - nach zwei Verlustjahren. Für 1984 sagen Wall-Street-Analysten einen Gewinn von nahezu elf Milliarden Dollar voraus, wovon

JAN BRECH, Hamburg

Der Tarifabschluß in der Metallin-

dustrie verändert auf mittlere Sicht

die Investitionsbedingungen der

schaftsforschung in seinem jüngsten

ge, ob Betriebsvereinbarungen mög-

lich sein werden, um die vereinbarte

Flexibilität der Arbeitszeit zu einer

besseren Auslastung der Kapazität

des Instituts hinzu, daß die Vereinba-

rung bereits im Herbst 1986 wieder

kündbar ist und dem Kostenpessi-

Belastend kommt nach Meinung

nutzen zu können.

auf General Motors 5,5, auf Ford 3,2 und auf Chrysler 2,2 Milliarden Dollar entfallen. Im Jahresvergleich soll der zusammengefaßte Gewinn der "Gro-Ben Drei" im zweiten Quartal 1984 um 64 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar in die Höhe geschnellt sein. Aus dieser Sicht ist eine Verlängerung des Japan-Abkommens kaum gerechtfer-

Auf Protektionskurs bleibt auch die US-Stahlindustrie, obwohl die sechs größten Konzerne ebenfalls wieder Gewinne erzielen: In der April-Juni-Periode netto 200 Millionen Dollar gegenüber einem Gesamtverlust von rund sechs Milliarden in den drei vorausgegangenen Jahren. Die Branche fordert eine auf fünf Jahre befristete mengenmäßige Einfuhrquote von 15 Prozent des amerikanischen Bedarfs. Null und nichtig wäre dann das im Oktober 1982 zwischen der EG und den USA geschlossene Lieferbeschränkungsabkommen, das den Export zehn europäischer Stahlsorten limitiert. Seit Unterzeichnung des Papiers sind die EG-Stahlausfuhren nach Amerika um 26,5 Prozent

Die ITC hat der US-Stahlindustrie bereits Importschäden bescheinigt; wahrscheinlich ist eine Quotenempfehlung, die weltweit gilt.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, befürchtet als Folge des hohen Dollarkurses neue Importbeschränkungen der USA.

mismus neue Nahrung gibt. Statt be-

schäftigungswirksamer Einflüsse er-

wartet das HWWA deshalb eher Be-

schäftigungseinbußen durch ver-

stärkte Rationalisierung. Der Zwang

zur Rationalisierung verlege das

Schwergewicht noch mehr als bisher

auf "defensive" Investitionen zur Mil-

derung des Kostendrucks, anstatt

"expansive" Investitionen zu fördern.

Die Investitionstätigkeit werde zu-

dem durch eine unzulängliche Wirt-

schaftspolitik beeinträchtigt. Die

Steuerreform sei unter wachstumspo-

litischen Aspekten enttäuschend. die

Fehlentwicklung in der Subventions-

politik gravierend. Außerdem kom-

me die Regierung bei der versproche-

nen "Entbürokratisierung" nicht vor-

an. Vor diesem Hintergrund rechnet

das HWWA für das nächste Jahr mit

einer deutlich abgeschwächten Inve-

MONOPOLKOMMISSION

# Über Verflechtungen bei den Neuen Medien besorgt

Der Konzentrationsprozess in der deutschen Wirtschaft hat sich nach einer gewissen Unterbrechung Ende der 70er Jahre in den meisten Wirtschaftszweigen neuerdings wieder fortgesetzt. Zu dieser Aussage kommt die Monopolkommission, die am Dienstag ihr fünftes Hauptgutachten (Untersuchungszeitraum 1980 bis 1982) dem Wirtschaftsminister übergeben hat. Sie sieht nach Aussagen ihres Vorsitzenden, Erhard Kantzenbach, keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, zumal da das Bundeskartellamt Aufsicht und Kontrolle "immer mehr vervollkommnet" habe.

Die Kommission registriert eine sehr hohe Pressekonzentration, vor allem bei regionaler Betrachtung. In 40 Prozent aller Kreise in der Bundesrepublik gebe es heute nur noch jeweils eine Zeitung. Im wirtschaftlichen Wettbewerb sieht die Kommission die beste Grundlage auch für die Meinungsvielfalt. "Mit großer Sorge" verfolgt sie die Entwicklung der Unternehmensstruktur bei den sogenannten Neuen Medien, also vor allem beim Kabel- und Satellitenfernsehen sowie Bildschirm- und Videotext. Die Verflechtung zwischen Presse und privatem Rundfunk berühre nicht nur den wirtschaftlichen Wettbewerb, sondern auch die gesetzlich geschützte Meinungsvielfalt. Wie Kantzenbach erklärte, denke man dabei nicht so sehr an die überregiona-

HEINZ HECK Bonn len Zeitungen als vielmehr an die starken Regionalzeitungen. Wenn man ihnen den Zugriff auch auf die regionalen Sender gestatte, sei die Gefahr gegeben, daß alle Informationen aus derselben Quelle kämen. Zwar begrüße die Kommission unter den Aspekten der Medienvielfalt wie des Wettbewerbs die Entstehung des privaten Rundfunks. Doch würden die Chancen größerer Medienvielfalt vertan, wenn nicht der "richtige gesetzliche Rahmen" geschaffen werde.

Bund und Länder unterschätzten offenbar die "wettbewerbspolitische Problematik der Medienverflechtung". Die Wettbewerbshüter erneuerten ihren Vorschlag, künftig Sendelizenzen für Rundfunk gesetzlich wie Unternehmenszusammenschlüsse zu behandeln. Dazu müsse das Kartellgesetz novelliert werden. Das Bundeskartellamt sollte vor der Genehmigung prüfen, ob dadurch eine marktbeherrschende Stellung entstehen könne. Sei dies der Fall, sollte die Genehmigung versagt werden.

Wirtschaftsminister Martin Bangemann begrüßt, daß die Kommission dieser Frage erneut nachgegangen sei. Ihre Vorschläge führten jedoch zu erheblichen verfassungsrechtlichen Fragen, die auch das Bund-Länder-Verhältnis im Bereich des Rundfunks berührten.

Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel "schreitet rasant fort", meinte Kantzenbach und kündigte für Ende des Jahres ein Sondergutachten hierzu an.

## **AUF EIN WORT**



so stark mit der Weltwirtschaft verflochten wie die Bundesrepublik. Vom guten Klang des 'Made in Germany' hängen Wachstum und Beschäftigung unserer gesamten Volkswirtschaft ab. Wir sollten uns deshalb davor hüten, selbst das Ende dieses Gütezeichens der deutschen Industrie herbeizureden.

Prof. Dr. Werner Breitschwerdt, Vor-standsvorsitzender der Daimier-Benz AG, Stuttgart FOTO: DIEWELT

## Sparbuch bleibt sehr beliebt

AP, Köln Die Bundesbürger hatten Ende 1983 ein Geldvermögen von insge-samt 1,8 Billionen Mark auf Spar-Wertpapierkonten angesammelt. Wie aus einer Statistik des Bundesverbandes deutscher Banken hervorgeht, hat sich das Geldvermögen seit 1972 verdreifacht, seit 1962 sogar verzehnfacht. Nach wie vor ist das Sparbuch die beliebteste Anlageform in der Bundesrepublik. Mit 537 Mrd. Mark entfielen Ende des Jahres rund 30 Prozent des gesamten Geldvermögens auf Spareinlagen. Termineinlagen und Sparbriefe erreichten zusammen 215 Mrd. Mark und einen Anteil von 11.5 Prozent.

**EG-FINANZMINISTER** Strengere Haushaltsdisziplin ist schwer zu konkretisieren

Tarifabschluß verschlechtert

WILHELM HADLER, Brüssel Der Versuch, die Agrarausgaben der EG besser in den Griff zu bekommen, bleibt auch nach dem Gipfel von Fontainebleau ein beherrschendes Beratungsthema in der Gemeinschaft. Wie eine Zusammenkunft der Finanzminister zeigte, erweist sich die Formulierung von Grundsätzen für eine strengere Haushaltsdisziplin nach wie vor als schwierig.

Bereits im März hatten sich zwar die Staats- und Regierungschefs auf eine Reihe von "Orientierungen" verständigt, auf die beim letzten Gipfel Bezug genommen wurde. Darüber, wie zwingend diese Grundsätze sein sollen, gehen die Meinungen indes noch immer weit auseinander.

Geplant ist, jeweils am Jahresanfang einen Höchstbetrag für die Ausgaben der Gemeinschaft festzulegen. Die Agrarmarktaufwendungen (rund zwei Drittel des Gesamtbudgets) sollen künftig weniger schnell ansteigen

als die Einnahmen der EG. Einige Regierungen fürchten, daß durch einen rechtlich veroflichtenden Charakter solcher Bestimmungen der Bestand der gemeinsamen Agrarpolitik gefährdet würde. Die Einnahmen der EG richten sich nämlich nach der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dem Handel mit Drittländern. Großbritannien hingegen fordert mehr als eine politische Selbstverpflichtung.

Einig wurde sich der Ministerrat über die Freigabe einer weiteren Tranche des "Neuen Gemeinschaftsinstruments" (NGI). Die Kommission darf danach auf den Kapitalmärkten Anleihen im Umfang von 1,4 Milliar-den Ecu (rund 3,13 Milliarden Mark) aufnehmen und als Darlehen für produktive Investionen weitergeben.

CALVADOS / Mit Apfelbranntwein dem Wettbewerbsdruck aus dem Weg gehen

## Spezialität aus der Normandie Gruppe sei besonders aufgeschlossen

Auf dem insgesamt schrumpfenden Spirituosenmarkt in der Bundesrepublik versuchen immer mehr Hersteller dem Wettbewerbsdruck durch Spezialisierung zu entgehen. Dazu zählen auch die Anbieter des französischen Apfelbranntweins Calvados. Im letzten Jahr wurden in Deutschland acht Milliarden Mark für Spirituosen ausgegeben. Jeder Bürger konsumierte im Jahr durchschnittlich 6,7 Liter. Die fehlende Vergleichbarkeit im Preis läßt deshalb gerade für Nischen-Produkte noch ei-

Das Bureau de Calvados hat sich einiges einfallen lassen, um dem Verbraucher im Ausland den Apfelbrand näherzubringen. Dabei richtet man sich (von Marktforschungsergebnissen abgesichert) an eine Bevölkerungsgruppe, die "überdurchschnittliches Einkommen ausweist und zwischen 30 und 50 Jahre alt ist". Diese

nigen Verdienst erhoffen.

Und vom Feinsten soll insbesondere der Calvados Pays d'Auge sein, einem kleinen Gebiet innerhalb des gleichnamigen Départements an der Küste der Normandie, der als einziger der zahlreichen Apfelbrände das kontrollierte Herkunftszeichen ("Appellation Contrôlée) tragen darf. Diese qualitative Auszeichnung ist allerdings an zahlreiche Bedingungen geknüpft: Die Äpfel müssen aus der Region stammen, was vom Katasteramt kontrolliert wird, und das Brennverfahren gleicht dem der Cognac-Herstellung in der Charente, d.h.

für neue Produkte "der feinen Art".

zweimaliges Feinbrennen, wobei Vorund Nachlauf vom eigentlichen Brand getrennt werden. Bei einer deutschen Spirituosenerzeugung von 3,2 Mill. Hektoliter im vergangenen Jahr (Trinkstärke, d.h. 40 bis 45 Volumenprozent) und zusätzlich aus dem Ausland importierten 1.2 Mill. Hektoliter Spirituosen enifallen auf den Import von "Calva", wie ihn die Franzosen nennen, gerade 10 000 Hektoliter oder 1,6 Mill. Flaschen. Den Markt teilen sich bei uns sechs Anbieter, darunter in führender Position der Calvados Dauphin von dem renommierten Wein- und Spirituosenimporteur Eggers & Francke, Bremen. Ihr 15prozentiger Marktanteil in der Bundesrepublik repräsentiert einen Umsastz von rund 3 Mill. Mark, 1984 werden 17 Prozent oder 300 000 Flaschen anvisiert.

Beondere Hoffnung setzt das Handelshaus dabei auf die älteren Jahrgänge, die, fünf oder mehr Jahre in Eichenfässern gelagert, ihren frischen Apfelgeschmack zwar langsam verdunsten, dadurch aber - für den, der es mag - weicher und abgerundeter schmecken. Auch im Preis werden sie dann dem Cognac oder ArWIRTSCHAFTS JOURNAL



lm Haushaltsentwurf 1985 steht, daß der Bund im kommenden Jahr etwas mehr als 260 Mrd. DM ausgeben will. Gegenüber 1784 würde das Etatvo-lumen um 2,5 Prozent ausgeweitet. Größter Brocken im Haushalt 1985 ist mit 57,6 Mrd. DM der Etat des Arbeits- und Sozialministers. Es folgen die Verteidigungsausgaben mit 49,3 Mrd. DM. An dritter Stelle schon steht der Schuldendienst mit 33,8 Mrd. DM. QUELLE:GLOBUS

#### Japan: Rekordüberschuß im Außenhandel

Tokio (dpa/VWD) - Japan erzielte in den ersten sechs Monaten 1984 mit 13,5 Mrd. Dollar(37,8 Mrd. DM) den bisher böchsten Außenhandelsüberschuß in einem Halbjahr. Der bisherige Rekordüberschuß lag bei 13 Mrd. Dollar (2. Jahreshälfte 1983). Der neue Exportüberschuß ist nach den vorläufigen Zahlen des Finanzministeriums in Tokio in erster Linie auf die stark angestiegenen Ausfuhren von Elektronik und Automobilen in die USA zurückzuführen. Die gesamten Ausführen erhöhten sich in den ersten sechs Monaten 1984 um 18,9 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahreszeit auf 82,5 Mrd. Dollar. Dagegen stiegen die Einfuhren nur um 11,5 Prozent auf 69 Mrd, Dollar, Dollar. Die japanischen Exporte in die EG nahmen um 8,6 Prozent auf 9,7 Mrd. Dollar zu, während die Importe aus der Zehnergemeinschaft um 17 Prozent auf 4,6 Mrd. Dollar zunah-

Teuerung bei 2,8 Prozent

Wiesbaden (VWD) - Der Index für die Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik ist im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen und lag damit um 2,8 Prozent über dem Niveau der ent-sprechenden Vorjahreszeit.

Hafenarbeiter streiken

London (fu) - Ein Streik der Hafenarbeiter hat nahezu den gesamten Umschlag in den britischen Häfen lahmgelegt. Lediglich die Dienste der Fährgesellschaften sind - vorerst jedenfalls - nicht betroffen. Die Streikaktion der Hafenarbeiter steht in direktem Zusammenhang mit den seit 17 Wochen andauernden Kapfmaßnahmen im Steinkohlebergbau. Die Transportarbeiter-Gewerkschaft hat ihre 35 000 als Hafenarbeiter tätigen Mitglieder zu einem unbefristeten Ausstand aufgerufen, weil ihrer Ansicht nach das bindende Ausschließlichkeitsprinzip gebrochen wurde. Danach dürfen nur Hafenarbeiter den Waren-Umschlag von Schiffen auf andere Transportmittel und umgekehrt vomehmen.

Wuttke-Nachfolger

Washington (Sbt.) - Sir William S. Ryrie von der britischen Entwickhungsbehörde für Übersee ist zum neuen Vizepräsidenten und Chef der International Finance Corp. (IFC), eine Weltbank-Tochter, ernannt worden. Er löst Hans A. Wuttke ab, der am 30. September in den Ruhestand

"Olförderquoten senken"

Wien (dpa/VWD) - Mit der Wieder-wahl des libyschen Ölministers Kamel Hassan Magghur zum Präsidenten der Organiation erdölexportierender Länder (Opec) hat am Dienstag in Wien die Opec-Ministerkonferenz begonnen. Ihr liegt die Empfehlung des Marktüberwachungsausschusses vor, weder den Öl-Richtpreis von 29 Dollar pro Barrel (159 Liter) noch die nationalen Förderquoten zu erhöhen. Dagegen hat der saudiarabische Ölminister Jamani vorgeschlagen, die Opec-Gesamtforderquote von 17.5 Millionen Barrel zu senken, um dem Überangebot auf den Weltmärkten zu

Konzernteile verkauft

Chicago (VWD) - Die angeschlagene Continental Illinois Corp. trennt sich von zwei Konzerngesellschaften. Die Londoner Merchant Bank, Continental Illinois Ltd, wird nach Angaben von Bankenkreisen an First Interstate Bancorp verkauft. Die Continental Illinois Mortgage wird von Ben Franklin Savings + Loan Association übernommen. Angaben zum Kaufpreis liegen nicht vor.

Neuer BIZ-Präsident

Basel (AP) - Der Präsident der belgischen Nationalbank, Jean Godeaux, wird als Nachfolger desSchweizers Fritz Leutwiler neuer Präsident der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Der am Dienstag vom BIZ-Verwaltungsrat für drei Jahre gewählte 62jährige Godeaux wird sein Amt am 1. Januar 1985 antreten, wie die Bank der Zentralbanken in Basel mitteilte.

Vier DM-Auslandsanleihen Frankfurt (dpa/VWD) - In den

nächsten vier Wochen werden vier DM-Auslandsanleihen im Gesamtvolumen von 700 Mill. DM aufgelegt Das hat der Unterausschuß des Zentralen Kapitalmarktausschusses für DM-Auslandsanleihen vorgesehen: 100 Mill. DM Wiedereingliederungsfonds des Europarates (BHF. Bank), 200 Mill. DM Interamerikanische Entwicklungsbank (Deutsche Bank), 200 MIII. DM Europäische Investitionsbank (Deutsche Bank), 200 Mill. DM Spanien (Dresdner Bank).

WOHNUNGSBAU

## NRW mit eigenem Gesetzentwurf

GISELA REINERS, Benn

Nordrhein-Westfalen will am Freitag im Bundesrat einen eigenen Gesetzentwurf zur Wohnungsbauförderung einbringen. Nach Angaben der Minister Posser (Finanzen) und Zöpel (Bau) ist der NRW-Gesetzentwurf ebenso aufkommensneutral wie es die Leitlinien des Bundesbauministeriums sein sollen, danüber hinaus aber "zielgenau, sozial ausgewogen" und er trage zu einer "Verstetigung der Baukonjunktur" bei.

Der NRW-Gesetzentwurf sieht für den Erwerb eines neuen Einfamilienhauses oder einer neuen Eigentumswohnung die steuerliche Anrechnungsfähigkeit von Anschaffungsoder Herstellkosten (ohne Grundstück) bis zu 225 000 Mark vor. Von diesem Betrag können zwei Prozent, maximal 4500 Mark jährlich, zehn Jahre Lang von der Steuerschuld abgezogen werden. Ist die Steuerschuld niedriger als der Abzugsbetrag, zahlt das Finanzamt den Differenzbetrag

Der Bundesbauminister dagegen plant, acht Jahre lang fünf Prozent der Anschaffungs- oder Herstellkosten von 300 000 statt 200 000 Mark steuerlich absetzen zu lassen. So könnten 15 000 statt bisher 10 000 Mark vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden. Diese Regelung kommt jedoch vor allem besser Verdienenden zugute, da Geringverdiener selten so teure Häuser erwerben und den gesamten Vorteil ausnutzen können.

Nach NRW-Plänen sollen für jedes Kind weitere 1200 Mark jährlich von der Steuerschuld abgezogen werden können. Auch hier sollen etwa entstehende Differenzbeträge ausgezahlt Bundesbauminister Schneider (CSU) plant ein "Baukindergeld" von 600 Mark pro Jahr, wobei noch offen ist, ob es von der Steuerschuld oder von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden soll.

Einig sind sich Land NRW und Bund, daß Nutzungswertbesteuerung entfallen soll. Beim Kauf von Wohnungen aus dem Bestand will NRW zwei Drittel des Abzugsbetrages gewähren bei vollem Kinderzuschlag. Der Bund plant nier, keine Unterschiede zu machen.

SIEMENS / Sorgenkind Bauelemente endlich aus den Verlusten - Aufstockung der Dividende wahrscheinlich

# Für dieses Jahr einer der besten Abschlüsse

Drei Monate trennt die Siemens AG, Berlin/München, noch vom Ende ihres Geschäftsjahres 1983/84 (30.9.). Eine Zeit in der "sich noch einiges tun kann". Für den Vorstandsvorsitzenden Karlheinz Kaske Grund genug, sich derzeit auf nicht mehr festzulegen, als daß man diesem Zeitpunkt "zuversichtlich" entgegensehen kann. Stellt man seine gewohnte Zurückhaltung dabei in Rechnung, wird 1983/84 wohl eines der besten, wenn nicht gar das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte werden.

Überaus positiv auf den Abschluß 1983/84 dürfte sich schon auswirken. daß es gelungen ist, den Unternehmensbereich Bauelemente, seit etwa drei Jahren das "Sorgenkind" des Konzerns, aus den Verlusten herauszubringen. Daß hier wieder "erfreuliche" Gewinne gemacht werden, ist für Kaske, wie er vor der Presse in Stockholm sichtlich stolz meinte. ein Ereignis von besonderer Bedeutung". Allein im bisherigen Jahresverlauf konnte der Umsatz um über 20 Prozent auf 1,8 Mrd. DM und der

Prozent auf 2,4 Mrd. DM gesteigert werden. Auf das Auslandsgeschäft entfielen davon 0,9 Mrd. oder 2,1 Mrd.

Ansonsten bieten die Zahlen, die Kaske über die Entwicklung des Elektrokonzerns in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 1983/84 präsentierte, das gewohnte erfolgreiche Bild. Nur auf den ersten Blick scheint dies der Auftragseingang mit einem Plus von 3 Prozent auf 32,8 Mrd. DM nicht zu bestätigen, wobei das Inlandsgeschäft mit 16,6 (16,7) Mrd. DM stagnierte und im Ausland noch ein Zuwachs von 6 Prozent auf 16,2 Mrd. DM erzielt werden konnte. Bereinigt man die Vergleichszahlen um zwei Kernkraftwerksaufträge, die in den ersten Monaten des Vorjahres zu einem außergewöhnlichen Anstieg der Inlandsaufträge führten, dann errechnen sich immerhin Zuwachsraten für den gesamten Auftragseingang von 11 Prozent und für das Inland beachtliche 14 Prozent.

Eine ähnlich günstige Entwicklung verzeichnete man beim Umsatz. Er liegt mit 26,9 Mrd. DM um 10 Prozent

über dem entsprechenden Vorjahreswert. Im Inland hat der Nachfragestoß des Vorjahres sogar zu einem Wachstum von 17 Prozent auf 12,6 Mrd. DM geführt, während das Auslandsgeschäft um 5 Prozent auf 14,3 Mrd. DM gesteigert werden konnte. Der Auftragsbestand per Ende Mai 1984 erhöhte sich um 10,5 Prozent auf knapp 63 Mrd. DM. Für das gesamte Geschäftsjahr kann nach Ansicht von Kaske mit einem Auftragseingang von etwa 46 Mrd. DM und einem Umsatzplus von über 10 Prozent auf rund 45 Mrd. DM gerechnet werden.

Zu keiner Aussage war Siemens-Finanzchef Heribald Närger zu bewegen, ob diesmal die Aktionäre mit mehr als der bisherigen Standarddividende von 8 DM je 50-DM-Aktie an dieser positiven Entwicklung partizipieren werden. Man konnte sich jedoch des Eindrucks nicht erwehren. daß Närger sich (innerlich) schon mit einer Aufstockung der Ausschüttung abgefunden hat oder sich einer solchen Forderung nicht verschließen kann. Dies auch vor dem Hintergrund, daß die Liquidität des Unternehmens weiter gestiegen ist. Ende 1982/83: 16,55 Mrd. DM. Hier gab Narger allerdings zu bedenken, daß durch Investitionen bereits im laufenden Jahr 1,5 bis 2,0 Mrd. DM abfileßen werden und auch in der Zukunft erhebliche Mittel bereitgestellt werden müssen. Und in der Tat, hier hat man sich

bei Siemens einiges vorgenommen. Nachdem bereits für das noch laufende Jahr das Investitionsbudget um 0,5 Mrd. auf die Rekordhöhe 2,2 Mrd. DM aufgestockt worden ist, soll es 1984/85 auf 2,7 Mrd. DM steigen. Einer der Schwerpunkte wird dabei der Bereich Bauelemente, speziell die Entwicklung von 1- und 4-Megabit-Speichern sein. Etwa 400 Mill DM werden für den 1-Megabit-Speicher benötigt, wovon rund 300 Mill. DM auf den Bau einer Fabrik in Regensburg entfallen, in der 1987 die Serienfertigung aufgenommen wird. Insgesamt wird das "Mega-Projekt", so Kaske, bis Ende dieses Jahrzehnts mehr als 1 Mrd. DM verschlingen. Um 300 Mill. auf über 3,8 Mrd. DM aufgestockt wird im kommenden Geschäftsjahr auch der Forschungs- und Entwicklungsaufwand.

## NAMEN

Günther Erdmann, Projektleiter der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - Nowea -, vollendete am 10. Juli das 60. Lebensiahr.

Dr. Ewald Fischer, Verleger und Geschäftsführer der Verlag für Medizin Dr. Ewald Fischer GmbH, Heidelberg, wird am 12. Juli 60 Jahre.

Rechtsanwalt Hans Bloss, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Ziegelindustrie, Bonn, wird am 12. Juli 65 Jahre.

Dr. Ulrich Scheufelen (40), ist vom stellvertretenden zum kaufmännischen Geschäftsführer der Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG, Lenningen, bestellt worden. Die technische Geschäftsführung hat Werner G. Schmidt (42), bisher Geschäftsführer der PWA Graphische Papiere GmbH, Raubling, übernom-

der PHB Weserhütte AG, ist zusätzlich zum Vorstandsmitglied der Otto Wolff AG, Köln, bestellt worden. Er übernimmt die Zuständigkeit für den Investitionsgüterbereich, der bisher vom Vorstandsvorsitzenden Otto Wolff von Amerongen geleitet wurde.

TELEFUNKEN / Jahresabschluß wenig aussagekräftig

# Operatives Ergebnis positiv

DOMINIK SCHMIDT, Hannever

Die zur französischen Thomson-Gruppe gehörende Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH, Hannover, die jetzt zum ersten Mal einen Jahresabschluß veröffentlichte, rechnet auch für 1984 mit einer im Branchenvergleich günstigen Entwicklung. Telefunken-Vorstandschef Josef A. Stoffels erklärte bei der Vorlage des Geschäftsberichts 1983, im bisherigen Verlauf des neuen Jahres habe sich der 1983 erzielte Durchbruch in die Gewinnzone "auf breiter Front" fortgesetzt. Sowohl die absoluten Gewinnzahlen als auch die Umsatz-Rendite seien weiter verbessert worden.

Nach Stoffels Worten hat Telefunken im ersten Halbiahr den Fernsehgeräteabsatz um 23,8 Prozent und den von Videorecordern um 27,6 Prozent gesteigert. Demgegenüber erhöhte sich der Umsatz im Berichtszeitraum lediglich um 7,5 Prozent auf 422,5 (393,1) Mill, DM. Die Differenz erklärten Stoffels und Finanzchef Manfred Haberstroh mit der rückläufigen Preisentwicklung bei Farbfernsehgeräten (Umsatzplus von 15 Prozent) und Videogeräten (plus 12 Prozent). Hinzugekommen seien Einbußen

im Tonträger-Geschäft. In diesem Bereich, der allerdings nur mit 13 Prozent zum Umsatz beiträgt, wirke die unglückliche Vereinbarung mit Grundig nach: Im Zuge der Übernahmeverhandlungen Anfang 1983 hatte sich Telefunken verpflichtet, nur Grundig-Geräte zu vertreiben. Stoffels versicherte, daß Telefunken trotz der schlechten Erfahrungen mit Tonträgern "Vollsortimenter" in der Unterhaltungselektronik bleiben werde.

Zuversichtlich beurteilt Stoffels die weitere Entwicklung. Das praktizierte "Partner"-System führe aber zu kontinuierlich wachsenden Marktanteilen. Die anhängige Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes beunruhigt Stoffels nicht. Unabhängig davon, wie das Urteil des Berliner Kammergerichts ausfällt, werde der Weg zum Bundesgerichtshof weiterführen.

Wenig aussagekräftig ist der Jahresabschluß 1983, weil wesentische Vergleichszahlen des Vorjahres nicht genannt werden. Haberstroh verwies in diesem Zusammenhang auf den Gesellschafterwechsel Die Interes sen des früheren Gesellschafters AEG dürften nicht berührt werden. So lassen sich der ausgewiesene Jahresüberschuß von 8 Mill. DM und die Aussage von Stoffels, Telefunken habe ein positives operatives Ergebnis erzielt, nur bedingt nachvollziehen, zumal die Betriebsprüfung für die Zeit bis 1982 noch nicht abgeschlossen ist Haberstroh beziffert den Cash-flow auf plus 80 Mill DM oder 7,5 Prozent vom Umsatz.

Der Rückgang des Umsatzes um rund 6 Prozent auf 1,06 (1,13) Mrd. DM ist wesentlich beeinflußt vom geringeren Exportgeschaft. Wahrend im Inland ein Plus von 2,2 Prozent auf 597 (584) Mill. DM erzielt wurde, schrumpfte der Export um 15,2 Prozent auf 424 (500) Mill. DM. Die Mitarbeiterzahl verringerte sich um rund 1000 auf gut 3100.

In der Bilanz werden außerordentliche Erträge von 117 Mill. DM ausgewiesen. Diese Summe stammt aus der Übertragung von AEG an Thomson. Mit der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 124 Mill DM - davon 15 Mill DM aus dem eigenen Geschäft - sei dieses Problem nunmehr bewältigt. Investiert hat Telefunken 128 Mill. DM. Hinzu kamen 16,4 Mill. DM Beteiligungsabschreibungen, die die Fertigung in Spanien betreffen, Das Stammkapital beträgt unverändert 100 Mill. DM.

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Beckum: BIM Knipping Bau GmbH & Co. KG; Wohnungsbau Schräder GmbH. Neubekkum; Bergheim: Rita Elisabeth Bauer geb. Dorweller, Sindorf; Bocholt: Klaus Nientimp; Bochum: Hannelore Ernst. Inb. d. Ernst Schweißtechnik; Dannenberg: Harald Kersten, Kaufm, Inh. d. Mode-Kersten; Delmenberst: Hans Günter Möller GmbH & Co. KG; Fritziar: JCB Innenausbau- u. Montageges. mbH, Hesberg; Hamburg: Peter Henckel; Dietrich Dipoli; Kanfbeuren:

GmbH, Rieden; Hermann & Hermann sportswear GmbH & Co. KG, Ober-

Anschluß-Konkurs eröffnet: Deg-gendorf: Manfred Schnelldorfer, Bau-

#### tierung an den Bedürfnissen des Weltmarkts sowie eine hervorragende Der Präsident des Deutschen Indu-Bereitschaft, moderne Technologien strie- und Handelstages (DIHT), Otto

Ost-West-Handel wird expandieren

INTERNATIONALE ARBEITSTEILUNG / Wolff nimmt die USA in Schutz

Wolff von Amerongen, hat Washington vor dem verbreiteten Vorwurf in Schutz genommen, allein am hohen Zinsniveau schuld zu sein. "Alle haben in den letzten Jahren deutlich über ihre Verhältnisse gelebt", erklärte Wolff vor der Gesellschaft für Ökonomie in Budapest. Zugleich sagte er in einem Vortrag zum Thema Stagnation oder Weiterentwicklung der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung" für die zweite Hälfte der 80er Jahre eine erneute Expansion des Ost-West-Handels voraus.

Der amerikanischen Wirtschaft bescheinigte er, "daß sie wieder einmal die weltwirtschaftliche Lokomotive" gewesen sei. Japan sei in den 70er Jahren für die europäische wie amerikanische Wirtschaft "der größte Herausforderer" gewesen. Ausschlaggebend hierfür seien der starke, von der Bevölkerung insgesamt

getragene Wille zur gezielten Orien-

nicht nur zu erfinden, sondern auch umzusetzen. Wolff vermag keine längerfristig negative Wirkung dieser verbesserten Stellung Japans zu erkennen. Dennoch erkennt er an, daß die japanische Herausforderung in den USA, vor allem aber in Europa zu spät aufgenommen und in ihrer Dynamik unterschätzt worden sei. Daraus resultierten starke Ungleichgewichte in den Handelsbeziehungen im Dreieck EG-USA-Japan.

Zugleich beobachtet er seit einem Jahrzehnt wachsenden Protektionismus im Welthandel, wobei nichttarifäre Handelshemmnisse an die Stelle von tarifären getreten seien. Der Welthandel habe vor allem deshalb noch zugenommen, weil die Zahl der Handelspartner gewachsen sei. Protektionismus und Subventionismus seien die Waffen der Industrieländer im Kampf um Weltmarktanteile. Das eine sei so gefährlich wie das andere.

Die nach Jahren der Expansion und Konsolidierung im Ost-West-Handel neuerdings zu beobachtende Stagnation hat nach Meinung Wolffs "mit der Politik und der Verschlechterung der internationalen Lage trotz gegenteiliger Behauptung relativ wenig zu tun". Als Ursache sieht der Osthandelsexperte vielmehr Rezession in den westlichen Industrieländern, die die Westexporte der Ostblockländer zu dem Zeitpunkt getroffen habe, als diese erste Konsolidierungserfolge im Warenaustausch hätten erzielen können. Als weiterer Faktor sei die verstärkte Konkurrenz aus Schwelienländern hinzugekommen.

"Wichtigste Voraussetzung" zur Steigerung des Ost-West-Handels sind für Wolff die vielfältigen Formen der Produktions-Kooperation. Zusammenarbeit fördere die Qualität des Warenaustauschs und verbessere so die Position der östlichen Industrie auf den westlichen Märkten. Gleichzeitig werde die Importzurückhaltung des Ostens abnehmen.

Peter Jungen, Vorstandsvorsitzen-

Kachelofen- u. Kaminbau Christian

günzburg; Langen: Werner Thies, Loxstedt: Remscheid: oHG d. KB Optik Knippenberg + Bausche; Siegen; Ed. Breitenbach GmbH, Siegen-Weidenau; Stuttgart: VII - Verwertungsges. I Leichtgestein mbH, Nürtingen-Neckarhausen; Waldshut-Tiengen: Nachl. d. Heinz Otto Rudolf Duffner.

unternehmer, Ruhmannsfelden.

# 

## Zu verkaufen

direkt von Eigentümern aus Familienbesitz

in ZEELAND (VEERE) reiz. Doppeletage, gelegen im Bungslowpark "buiten de Veste"; geräumige Living, off. Kamin, Doppelbeglasung, Zhzg. (Gas), Luxusküche, 2 Schlzi., Badezi. m. Liegebad, sep. WC. Absteilraum, große Vide, kl. Dachbod., gr. Parkplatz. Einger. für 6 Pers. Sowohi Dauer- als auch Ferienbewohnung gestattet. Prels inkl.

Gesamt-Inventar Hfl 160 000.- zzgl. Kosten. in ZEELAND (OUWERKERK) \_ km v. Zierikzee reiz. Halbbungalow. geleg. an kl. Binnenwasser, nur 2 Min. vom Meer mit ca. 500 m<sup>2</sup> Grund, Zhzg. (Gas), Doppelbeglasung, off. Kamin, 2 Schlzi., gr. Vide, sep. WC. Badezl. m. Dusche, Einger. für 6 Pers. Preis inkl. Gesamtinventar Hij 185 000 zzgl. Kosten.

ventar Hil 185 000 zzgl. Kosten.
in FRIESLAND (WORKUM) reiz. freist. VILLEN mit eig. Bootsteg.
Wohnzi. m. off. Kamin. anst. Wohn-/Eßküche, 3 Schlzi., Badezi. m.
Liegebad. sep. WC. Carpoort und resp. 500 und 1000 m<sup>2</sup> Grund.
Sowohl Dauer- als auch Ferienbewohnung gestattet. Einger. f. 6
Pers. Preis inkl. Gesamt-Inventar Hil 195 000.- zzgl. Kosten. in LEIDEN reiz. Wohnhaus, geleg. a. d. Oude Ryn im Villapark "t Waardeiland"; gr. Living über 50 m², 2 gr. u. 1 kl. Schizi., 2 Badezi. mit u. a. Doppelwaschbecken, sehr lux. Küche, Abstellraum und eigenem Parkplatz, sehr gut möbliert. Preis inkl. Gesamt-Inventar Hfl

in NIMWEGEN in "de Lindenholt" reiz. Wohnhaus mit Gar. u. Patio Garten, Living ca. 50 m², off. Küche, Parterre 2 Schlzi., Badezi. m. Liegebad u. sep. Dusche; oben: 1 Schlzi. u. Abstellraum, Zhzg. (Gas), Doppelbeglasung, einger. f. 4 Pers. Inventar nur 8 Mon. alt. Preis inkl. Gesamt-Inventar Hfi 175 000.- zzgl. Kosten.

N. B. Alle Häuser sind nicht älter als 5 bzw. 6 Jahre und sind in sehr

gutem Zustand. Ausk.: Tel. 00 31 - 83 76 / 35 51 od. 00 31 - 83 76 / 91 00, Postfach 26,



245 000.- 2zg), Kosten.

Angein, Rudem 100 m vom See u. Nibelungenba S Voir See L. Motorboo
 S verschiedene Hausarien
 S verschiedene Hausarien
 Messivhaur 54 m² Wft. 199 800, Grdet Inkt. Erscht. ab 37 500, alle Steuervorteile
 Eigenkeistungen möglich
 Musterhäuser in Xanten geöffnet;
 mittrochs. samstags und sonntags 19, samstage und sc 15.00–18.00 Uhr. (Folgen Sie er Xenten den Schildern zu Archäologischen Park u. Nibelungenba Prospekte und informati

Dr.-Kottmann-Str. 74 Moulins-Montlecon Im Herzen der Bourbonnaise auf einem 9342-m²-Grundstück diese Villa 1978 mit Komfortaustattung fer-tiggestellt. 185 m² Wohnfläche, 22gl Billardzimmer, 2 Garagen und übü-

Feriendorf Xanten GmbH & Co. KG

4048 Grevenbroich 2

Kaerfereis DM 500 000. Secoplatte, größter Eichenholzw Frankreichs, Golfplatz und Re zentrum in unmittelbarer Nühe. Nordküste Bretague in Carantec Villa mit 367 m² W/L, direkt am Mec keine Straße zwischen Meer un Haus) gelegen 2300 m² Grundstück Kattipreis D2 700 000,-GbR E. Liesegang / R. Flüskes Harnischstraße 8

Bremen-Zentrum mit Blick auf Wallanlagen, Baurundstück für Geschäftshaus. LBS Immobilien GmbH Am Brill 1-3, 2806 Bremen 1 Tel, 04 21 / 1 79 31 42

# **3-Familien-Haus**

Hagen-Hohenlimburg, Bj. 1905, renoviert, zu verkaufen. Zuschr. u. X 7400 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Hamburg 13/Isemarkt Eleg. Stadtwhg. i. 3. St. (Fahrst.) gr., belle Räume u. Balkone, 5½ Zi., 2 Bäd., 1983 tot. renov. (Komf.-Ausst.), für nur DM 550 000,- (VB) v. Priv. Tel 0 40 / 4 20 18 38

KG-Beteiligung gegen Höchst-verzinsung zu verkaufen. Ange-bote unter Y 7775 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Buchholz b. Hamburg V. Priv., 7-Zi.-Walmdsch-Hs., Bj. 71, 180 m<sup>2</sup> Wfl., Einliegerwohnung mögl., 2 Bader, Gäste-WC. Vollkel-ler m. Bar, 1000 m<sup>2</sup> Grdst., Garage, Tel. 0 41 81 / 58 24

#### Wien

Firma der Nahrungsmittelmaschinenbranche mit marktbe herrschenden Exklusivvertre tungen, Großteil der Kunden ir Wintersport- und Feriengebieten (Gastronomie usw.) wegen Umzug des deutschen Eigentümers nach Lateinamerika zu verkaufen oder zu verpachten. Zu-schriften unter H 7872 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Einfam.-Hans Bielefeld-West 210 m² Wohnfl, exkl Villengegend am Wald, berrl Ruhe, gr. Garten 1700 m², alter Baumbest., Hainbuchenhecke, gr. Balkon, gr. Doppel-garage, nur 5 km bis City, von Privat zu verkaufen: DM 770 000,- Hypothek kann übernommen werden Angeb. erb. u. P 7789 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Esser

 Waldget in Canada (Atlantik ca. 250 Morgen, Seeklima, Fläche ca. 350x2000 m, Bay of Fundy (Dorchester-Sackville), Gebirgs-bach, 2 km Transcanada Highway 2, 8 km Flughafen Moncton Universitätsstadt Sackville 5 km Bodenschätze. Flugverbindung Amsterdam – Halifax, N.S. Moncton Preis: 85 000 Dollar. 2. Waldland, ca. 306 Morgen (US Grenze 30 km, Prov.-Hauptstadi 40 km), am Highway 3, 11 km Tanscanada No 2, seenreiches Jebiet, mit Bach, See. Flughafen % Autostunde, in Ortschaft m. Bahnhof, Krankenhaus usw. Preis: 100 000 Dollar.

Besitzer bis zum 3. 8. 84 in Cana da erreichbar. oa erreichoar. Dr. h. e. A. Reschke, RR 2 Harvey Station. N.B., Canada, EOH 1 HO Tel.: (MEZ 24.00-2.00) 506-366-3254

Beisel/Schwarzwald Bildschöne ETW, ruhige, zen-trale Lage, bezugsfertig. 1 ZL, 34,98 m², Kű., Bad-WC Bolkon Cornes, DW 184 888. 1 Zi., 34,98 m², Kū., Bad-WC, Balkon, Garage DM 100 000,-2 Zi., 62,07 m², Kū., Bad-WC, Gäste-WC, Balkon, Garage DM 180 000,-WGV Immobilien KG 7506 Bad Herrenalb

Kurpromenade 15 Tel. 0 70 83 / 71 40 o. 44 24

**Von Privat** Waldshut/Schwarzwald Terrassenhaus mit 3 Schlafzim-mern und Garage, 146 m², neu erstellt in 1983, Nähe Thermalbad Zurzach (CH), Schwimmbad und Tennisplatz 15 Min. zu Fuß. Herr licher Blick, unverbaubar, Süd-hang, Kaufpreis DM 380 000,- von Privat unter V 7398 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Eigentumswohnung i. Allgäu v Priv. z. verk., 10 Autominuten v Grüntenlift entfernt, m. Garage, sep. Eingang, gr. Balkon, schöne, ruhige, sonnige Lage, noch im Roh-bau. Die Sanitär- u. Heizungsanlage wird von uns noch komplett fertig-gestellt (o. Fliesenarbeiten). Ge-samte Einheit ca. 130 m² Wohnfl. DM 270 000,-, oder getrennt anzubieten ca. 40 m² o. Garage, m. Balkon, 75 000,- DM, ca. 90 m² m. Garage m. Balkon 195 000,- DM. Gerhard Braun, Freidorf Nr. 34, 8977 Rettenberg, Tel. 9 83 27 / 3 55

Sardinien/Porto Ceryo in einzigartiger Lage, wenige Schritte von der Piazzetta, mit Aussicht auf den Hafen und Cala Romantica, "IL GABBIANO 81"

Reihenvillen aus Stein, luxuriöse Verschöne rung des Handwerkes, Kamine Terrassen. Privatgärten in geschütztem Park. Auskünfte erteilt gerne:

"IL GABBIANO 81"

Via Araçoeli 3, I-00186 Roma

Tel. 96 / 678.1916-6 79 62 99

Holland Außen romant. Beuernhaus, innen ein-zigart., modernes Landhaus, redakt, bespr. im VT-Wohnen als Traumhaus, 2620 m², ländi. Gegend nahe Fahrwasser u. A 7. Tynje (Prov. Friesl.), Warren 17, Hsl. 276 890.- 22gl. K. Tel.: 69 31-51 32 677

Amsterdam - Holland Zu verkaufen ganz renoviertes Haus, geteilt in 5 Appartements, Voll-Zhzg. f. Selbstbew., Vermierung od. An-lage. Mietertrag Hfl 48 000,- jähr-lich. Preis Hfl 275 000,-G. Phillips, Franciscushof 171 NL-4133 BC Vianen (Holland)

#### Gelegenheit: SCHWEDEN! In Strandlida, 10 km nördlich Halmstad. Mit völlig freier

Aussicht auf das Kattegatt. 2989 m² aufgewachsener Garten, vor jeglichem Einblick geschützt. 5 Zimmer, 2 Badezimmer. eingebauter Swimming-pool. Zusätzlich 2 Gästezimmer mit eigenem Eingang, Pentry und Sauna.

Antwort erbeten an:

#### HOLLAND

Zu verk. Hartholz-Ferienhaus (4 – 6 Pers.) inkl. kpl. Inventar. Auch f. Dauerbewohnung. Gel. auf d. Ruckphense Heide (nahe Bergen op Zoom), 400 m² Grund (Erbpacht Hff 3000.- p. J.), Preis DM 38 000.-Ausk.: 90 31 - 16 50 / 4 37 69

Ergreifen Sie eine der letzten Gelegenheiten und werden Sie Eigentümer in der Schweiz

riner wunderschönen möblierte Wohnung in der Résidence des Rasses im Herzen des Waadtländer Juras.

5½-Zimmer-Wohnung str 365 000,-

Tel. 0 21 / 29 58 61 lbiza – Traumlage

Baden-Baden Gemütl. Wohnanlage f. Senjoren. Sauna, Fitneßraum u. ärztl Be-treuung, 1- bis 3½-21-Whg, ab DM 13,-/m² Kaltmiete. Wohnbau Möhringen, 7 Stuttgart 80 Weilsteiterweg 8, Tel. 97 11 / 71 00 10

NL-YLISSINGEN ETW am Meer, 4 Zi., 80 m², 3 Min v. Strand, sehr schöne Lage. DM 57 500,- zzgl. Kosten. Tel. 00 31 / 11 84 - 7 06 26

Am grünen Stadtrand Amster-dam: Luxus-3-Zi.-Gipfelap. (12, St.), mit Panoramablick, allem

Komi. u. Einbaugeräte, Zhzg. Parkettfußb., Luxaflex, Fenster

schirme, mit Garage, gute Verb z. Stadt. Preis Hfl 125 000,-.

Immomakier Fris. Amsterdam

90 31-20 44 66 14, (Frau ten Have)

HOLLAND

LANDHAUS, gelegen zwischen Nimwegen u. Venlo, 5 ha Wald, ganz umzäunt. Eint.: L-förm. Wohnzi, 2 Schlafzi, Badezi, Kü.,

gr. Diele, WC, 2 Garagen, ZFL Das Ganze unterkellert. Auskunft:

Tel. zwischen 18.69/19.00 Uhr

00 31-47 81/13 15

Sylt/Wenningstedt

GVW

Kerstin Tamm, Strandlida, S-302 79 Halmstad, Schweden

# Finsterwolde/Holl. (Prov. Groningen): freist. Wohn-haus am Fischw., 25 km v. Lee: (O.-Friesl.), DM 35 000.- zzgl. K.

L. Weithers, Kostverloren 22, T. 00 31 - 59 72 / 16 93 (Wochenend) Diemes - Holland

21/2-Zimmer-Wohnung 3½-Zimmer-Wohnung sfr 240 000,-

Wunderbare Lage, gedecktes Schwimmbad, Tennisplatz. Auskunft und Verkauf durch FIDUCIAIRE ET REGIE SA Av. Général-Guisan 40 1000 PULLY/Schweiz

l'errassenhäuser, neu, 2-3 SZ, ; Bäder, exklusive Ausstattung sehr solide Ausführung, in kleiner Edel-Urbanisation mit Pool Gartenanlagen direkt an einer Badebucht mit traumhaftem Ausblick über Land und Meer. Telefon 92 28 / 37 38 38

2½-Zi-Ferienwohnung, 58 m², im Friesenstil. Ideale Lage in kleiner Wohnanlage – 300 m zum Strand, DM 298 900,zu verkaufen. Hohe Steuervorteile bei Vermie tung (MwSt.-Option). Schloßgarten 6, 2300 Kiel Tel. 04 31 / 55 30 64

Gutgehonde Zahnarzipraxis in Nürnberg, 360 m³, gute Lage moderne Einrichtung, m. Opera-tionsräumen u. Dentallabor langir. zu vermieten od. zu verk fester Kundenstamm bereit vorhanden. Zuschr. erwünscht unter C 7849 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

MAINZ, 3×500 m<sup>2</sup> Etagenweise zu vermieten, Neubeu, 57 Pkw-Parkplätze am Haus Rheinallet 74-86. 1 km vom AB-Kreuz Schierste ner Erucke. 500 m zur City. Biro Wahileh Tel. 06 11 / 8 40 34 01 und ab 17 Uhr

06 11 / 8 40 36 01

Hafessähe/Deichstraße

268,30 m², gut geschnittene Büroraume, ganz od, geteilt, per sof frei, Mte. DM 3381,30 inkl. Hzg.-Kost - Vorschuß zuzügl MwSt 84 m², sehr schöne, ruh. Bürorā me, Fleetseite, per sof frei, Mte. DM 1055,87 inkl Hzg.-Kost.-Vor-schuß zuzügl MwSt.; Hauswart,



# BAD GODESBERG

Exclusiv. Kapitale Anlagen Wohn- + Gewerbe Bau-KONZEPTE überzeugend rentabel + steuerlich

ertragreich -b-e-Hausbau GmoH Posti 120524 - 5300 Bonn 2

Gewerbegrundstück bei München 12 000 m², teilerschlossen, amtl. Bebauungsplan liegt vor. GRZ 0.6, GFZ 1.5, BAB-Nähe, DM 1,8 Mio. zzgl. restl. Erschl.-Kosten. Anfr. u. W 7399 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

City-Center Bad Osynhause In bester Zentrumslage Ladenlokal 122 m² (teilbar) per sofort zu vermieten. Geeignet für: Kunstgewerbe, Spielwa-ren, Friseur, Videothek, Arztpraxis a. u. m. Keine Vermittlungs-

provision.

City-Center Wohnhau, Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG, Telefon 6 57 31 / 5 11 63 industrieballe m. Büretrakt Gleisanschluft), kurzfr. zu vermieten od. zu verk. Verkaufs-preis VB. Grundstücksgröße

52 000 m² m, ca. 1000 Parkplätzen. Eine Halle v. 7800 m², Bj. 1976, Raum Detmold/Bielefeld Alpha Wohnungsbau, 4600 Dort-mund 1, Hansastr. 7-11, Tel. 92 31 / 14 50 73 / 74

Ladenickale i. City-Bereich 46 Dortmund, Westenbeltweg, 110 m², Bonn, Wenzelgasse, 280 m², Essen, Porscheplatz, 100 m², Berlin, Kurfürstendamm, 115 m², Duisburg, Sonnenwall, 100 m², Stuttgart. Königsstr., 218 m², sof. zu vermieten.

Alpha Wohnungsbau, 4600 Dort-mund 1, Hausastr. 7-11, Tel. 02 31 / 14 50 73 / 74

Zu ieder Anschrift gehört die Postleitzahl

## Laden

in erstklassiger Lage (Kehdenstr.) in der

## **Kieler City**

zu vermieten (Größe rund 80 m² + 40 m² Nebenfläche). W. Jacobsen AG, Markt 1-2, 2300 Kiel

> Calla Fornells = Pedro Otzoup MALLORCA

 Golf ● Tennis ● Surfen ● Sonnenbaden ● Kl. kompl. Bandfabrik + Büro-/Wohnhaus in Wuppertal, 1 Mio. zu verkaufen (Tausch Immobil US/Kanada). Für Fachehepaar 90% Finanz. mögl. Zuschr. erb. u. Y 7491 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Apothekenräume in Nord- and Säddeutschland

beste Geschäftslage, zu vermieten. Revisionsfähige Einrichtung muß mit übernommen werden. Angebote unter V 7860 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300

Anzeigenschlußtermin für Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen:



Bitte Aufträge und Druckvorlagen an: DIE WELT/WELT am SONNTAG Anzeigenexpedition Postfach 1008 64 4300 Essen 1 Tel.: (02054) 101-511, -1

Telex: 8579104 DIE WELT Die Große WHITESOMYNG Kombination

- - .

.\_-

---

Z\* ..

51-1

"-

A ... time in the

\* J. J. S.

T 4

With dirway

4048 Grevenbroich Tel. 0 21 81 / 50 05

# Ubergang

Positiv

undestarteles s nicht Unite Urteil des Bei uzsfällt, werte gerichtstof we

Täftig ist der ist.
Weil Wesenfielt
des Vorjahrente
Haberstroh vere
menhang auf de
insel. Die lang
an Gesellschat
ist berührt meh
Busgewissente

SUSSEWIESE E

By uschrolpis

bsprüfung für ein nicht absech ir beziffen ein se 80 Mill Du ein Jmsatz.

des Umstes

auf 1,06 (1,13) t

beeinfulk von

S von 2.2 Promis

DM erzieli wai

Mill DM les

ngerte sich un m

Arcden außerorie 117 Mill DM aus mme stammtank AEG an Tunn ng zu den Pening n Höhe von 131g Mill. DM met

MIR. DM au

nt – sei dies∈ L

bewältig ine

DM Beteiligner ise die Pertigne

n. Das Standa dem 100 Vol. Di

Hermann & Henr

oH & Co EG €

a: Wesser That is id: oHG d K3 d

Bousche: Siege:

fi - Verweлицар

Otto Rudali India

alitars eröffnet b

ed Schnelkinder &

\_\_\_areansteller

61

-511.-<sup>1</sup>

e Grob

104

moH. North

Jinsatz

nem Freitag, dem dreizehnten (Juli), an seinen Nachfolger übergibt, wertet er als ein gutes Omen: Hans Litz Merkle (71), ein Philosoph auf dem Managerstuhl, ist auch in diesem Punkte souveran. Wenn er nunmehr den Vorsitz der Geschäftsführung der Stuttgarter-Robert Bosch GmbH Marcus Bierich (58) anvertraut, kann er dies mit be-grundeter Gelassenheit tun.

In Bierich hat er nicht nur einen Mann gefunden, der sich auf den einzelnen Stationen seiner bisherigen Karriere - als Bankier, als Finanzchef von Mannesmann und zuletzt als Allianz-Vorstandsmitglied - hobes Ansehen erwarb. Beide bewegen sich nicht zuletzt auch in threm anthroposophisch und philosophisch verankerten Denken auf gleicher Wellenlänge.

Der Wachwechsel an der Spitze des zweitgrößten deutschen Elektrokonzerns kennzeichnet zugleich eine Kontinuität, die ihresgleichen sucht. In der nunmehr fast 100jährigen Geschichte des Hauses Bosch gab es bislang nur drei Firmenchefs. Den Grundstein legte im Jahre 1886 Robert Bosch (der Ältere), der die Geschicke des Unternehmens, das vor allem mit der Entstehungsgeschichte und der Weiterentwicklung des Automobils als bedeutender Komponentenhersteller auch kaum ein Zweisel bestehen.

Der nahtlose lang bis 1942 lenkte. Auf ihn folgte Hans Walz, der über eine Zeitstrekke von 21 Jahren bis 1963 dem Unternehmen vorstand, bis ihn dann Hans L. Merkle für die gleiche Zeitdauer ablöste.

> Merkle, der es nicht versaumt, die Führung des Unternehmens als eine Gemeinschaftsleistung zu kennzeichnen, hat einen Konzern aufgebaut, der sich weltweit mit beachtlicher Schlagkraft und Innovationsstärke auf dem Boden großer finanzieller Solidität in den verschiedensten Produktbereichen tummelt. Eine Glanzleistung war der erst unlängst über die Bühne gegangene zielstrebige Ausbau des Geschäftsbereichs der Telekommunikation. Merkle, für den Dienen und Führen ein unauflösliches Be-

griffspaar bedeuten, hat das licht

der Öffenltichkeit stets gemieden,

Gleichwohl war der Rat dieses

analytischen Denkers zu allen Zeiten sehr gefragt. Seine Berufung zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank legt ein aktuelles Zeugnis dafür ab. Aber auch im Hause Bosch erhält sich Merkle, der an der Spitze wichtiger Lenkungsgremien bleibt, einen gut Teil seiner Einflußnahme. Die Perspektive und unternehmensstrategische Leitlinie für die Bosch-Gruppe formulierte Merkle dieser Tage so: "In diesem Hause wird es genauso zielbewußt und konzentriert weitergehen wie bisher." An der Einhaltung dieser Maxime dürfte denn wohl

BOSCH / 1984 soll die Umsatzgrenze von 15 Milliarden Mark überschritten werden - Hoher Zuwachs in USA

# Das Tempo der Investitionen wird beschleunigt

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Das Tempo, mit der wir unsere

Zukunst bereiten, hat sich nicht verlangsamt, sondern erhöht", so beschreibt Hans L. Merkle, Ende dieser Woche aus seinem Amt scheidender Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, Stuttgart, die Investitionspolitik dieses Elektrokonzerns. Nach Sachanlagezugängen von 838 Mill, DM (plus 12 Prozent) im Jahre 1983 plant Bosch, im laufenden Jahr weltweit fast eine Milliarde DM zu investieren. Mit einem Anteil von 6.5 Prozent der Investitionen am erwarteten Umsatz wird das hohe Investitionstempo der 70er Jahre (damals 6,3 Prozent) wieder erreicht. Merkle deutet an, daß die Investitionsvorstellungen für die nächsten Jahre noch darüber hinaus-

gehen, präzisiert dies aber nicht. Um zu dokumentieren, daß Bosch nicht schlecht dasteht", addiert er, die in diesem Jahr vorgesehenen Aufwendungen für Investitionen, Forschung und Entwicklung sowie Weiterbildung auf 1,9 Milliarden DM, das sind 12,5 Prozent des erwarteten Umsatzes. Eine solche Relation dürfte in der bundesdeutschen Industrieszene nicht alizu häufig anzutreffen sein.

"Mit dem härter werdenden Wettbewerb werden wir nur fertig, wenn es uns gelingt, technologisch an der Spitze zu bleiben", begründet Merkle Anstrengungen. Zugleich warnt er davor, sich bei der Diskussion um den technologischen Fortschritt in eine Psychose hineinzureden. Wo man in der Bundesrepublik sei man schon nahegerückt, Wenn sie eine technologische Lücke zu erkennen glaube, gehe es nur um relativ kleine Anteile an der Produktion. Bosch sehe sich gut gerüstet.

Besorgt äußerte sich Merkle über die Auswirkungen des Arbeitskampfes, in den Bosch von Anfang an mitverwickelt war. Er schätzt den Umsatzausfall für Bosch auf insgesamt rund 600 Mill. DM. Schwer abschätzbar sei, in welchem Ausmaß es gelingen werde, diese Ausfälle aufzuholen, da sich dies auch nach der Nachfrage der Autoindustrie richte. Über die direkten und sekundären Folgen (z. B. Kaufkraftverlust) des Arbeitskampfes hinaus meint Merkle, daß der Glaube an die unbedingte Zuverlässigkeit der deutschen Industrie in der Welt erschüttert worden sei.

Nach flottem Start in das Jahr 1984 hinein war man bei Bosch in der ursprünglichen Umsatzplanung von einem Wachstum von fast 10 Prozent ausgegangen. Inzwischen rechnet man vorsichtig mit einem Plus von 6 Prozent, womit die Marke von 15 Mrd. DM Umsatz überschritten werden wird. Merkle: "Ich lasse offen, wie die Dezimale aussieht."

Dabei zeichnen sich im Auslandsgeschäft Akzentverschiebungen ab. Das Wachstum wird zunehmend stärker vom Nordamerika-Geschäft getragen. Dort lag der Umsatzzuwachs im ersten Quartal dieses Jahres bei 83 Prozent. Angepeilt wird ein USA-Anteil von 10 Prozent am gesamten Bosch-Umsatz. Dieser Quote

neues Ziel. Weniger günstig ist die Entwicklung bei den spanischen Töchtern, wo Bosch immer noch um ein positives Ergebnis "kämpft". Man sehe inzwischen Land. In Japan verstärke Bosch seine Aktivitäten weiter, wofür die Gründung einer ge-meinsamen Firma zur Herstellung von Antiblockiersystemen spreche. In der Telekommunikation, einer Sparte, in der Bosch in letzter Zeit durch einige neue Engagements (T+N, ANT usw.) von sich reden machte, bemühe man sich um einen

weiteren Ausbau.

Gruppe ist im Geschäftsjahr 1983 um 3.9 Prozent auf 14,35 Mrd. DM angewachsen. Real lag die Steigerung bei 5 Prozent. Nicht einbezogen in diesen Umsatz sind die Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH (2,9 Mrd. DM Umsatz) und T+N (1,78 Mrd. DM Umsatz). Am konsolidierten Bosch-Umsatz waren die Regionalgesellschaften mit 37 (39) Prozent beteiligt. Nach der Spartenaufschlüsselung entfallen 62,4 (62,3) Prozent auf die Kraftfahrzeugausrüstung, 18,7 (18,9) Prozent auf die Kommunikationstechnik, 13,3 (13,1) Prozent auf Gebrauchsgüter und 5,6 (5.7) Prozent auf Produktions-

Der Welt-Umsatz der Bosch-

Trotz eines schwachen ersten Halbjahres habe das Stammhaus nach Einschätzung von Finanzgeschäftsführer Alfred Hetzel insgesamt ein \_zufriedenstellendes Jahresergebnis\*

stieg auf 157 (144 ) Mill. DM. Nach Zuweisung von 120 (110) Mill. DM zu den Rücklagen, wurden 37,4 (34) Mill. DM als Dividende ausgeschüttet, das bedeutet einen Dividendensatz von 5,5 (5) Prozent. Vom 680 Mill. DM betragenden Stammkapital des Stammhauses hält die Robert Bosch Stiftung GmbH 90 Prozent.

Gewohnte Solidität strahlen die Bilanzrelationen aus. Die Eigenkapitalquote hat sich innerhalb von fünf Jahren von 30 auf 34 Prozent erhöht. Gleichwohl arbeitet man bei Bosch weiter an einer Verbesserung der Strukturen, wobei der Vorratskontrolle ein wesentliches Augenmerk gilt. Merkle läßt keinen Zweifel daran, daß dort, wo hohe Stückzahlen anfallen (Kraftfahrzeugausrüstung) noch stärker automatisiert werden müsse. Die Hoffnung, daß aus der Verkürzung der Wochenarbeitszeit zusätzliche Arbeitsplätze entstehen könnten, nennt er "unbegründet".

| Bosch-Gruppe Weit                  | 1983    | ±%     |
|------------------------------------|---------|--------|
| Gruppenumsatz                      |         |        |
| (Mill DM)                          | 14 352  | + 3,9  |
| Auslandsanteil (%)<br>Beschäftigte | 55      | (56,   |
| (Jahresmittel)                     | 109 660 | - 2,2  |
| Sachinvestitionen                  |         |        |
| (MSIL DM)                          | 838     | + 12,0 |
| Sachabschreibungen                 | 702     | + 11.3 |
| Cash-flow*                         | 987     | + 11,0 |
| in % vom Umsatz                    | 6.9     | (6.4)  |
| Jahresüberschuß                    | 193     | + 6.6  |
| in 's vom Umsatz                   | 1,3     | (1,3)  |

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ / DAL-Affare

## Verluste allein zu verkraften

Die Landesbank Rheinland Pfalz wird die Belastungen aus Engagements bei der in tiefroten Zahlen steckenden und verzweifelt um ihr Überleben kämpfenden DAL (Deutsche Anlagen-Leasing) aus eigener Kraft decken können. Dabei muß die Bank möglicherweise auf stille Reserven zurückgreifen. Das ist die Kernaussage des Vorstands zu diesem Problemfall, der zusammen mit anderen üppig bemessenen, aber nicht spektakulären Wertberichtigungen das von Vorstandsmitglied Theodor Simon auf knapp 250 Mill. DM hochgerechnete, an sich gute Betriebsergebnis (emschließlich Eigenhandelsgewinne) wegradiert, so daß die Gewährsträger auf die gerade wiederaufgenommene Zahlung einer Dividende für 1984 nicht rechnen können.

Unter Berufung auf die Schweigepflicht über alle DAL-Interna weigerte sich der Vorstand zwar, die voraussichtlichen DAL-Belastungen zu quantifizieren; in Kreisen der Gewährträger wird jedoch schon seit ängerem über einen Wertberichtigungsbedarf von rund 250 Mill. DM für die '84er Bankbilanz gesprochen, nachdem im Vorjahresabschluß bereits rund 100 Mil), DM DAL Wertberichtigungen, darunter rund 25 Mill. DM im Vorgriff auf dieses Jahr, verkraftet wurden.

Der endgültige DAL-Wertberichtigungsbedarf werde erst im Oktober nach Erstellung der '83er DAL-Bilanz : feststehen. Der Landesbankvorstand bemühte sich krampfhaft, jegliche

CLAUS DERTINGER, Mainz Bemerkungen zu vermeiden, die irgendwie die äußerst schwierige Sanierung der DAL erschweren könnten, er ließ aber durchblicken, daß auch die Fusion einer abgespeckten DAL mit der Deutschen Leasing (DL), an der ebenfalls das Sparkassengewerbe beteiligt ist, ein "interessanter Fragenkomplex" sei.

Gäbe es nicht den Fall DAL, mit dem die Landesbank, wie auch aus anderer Quelle bestätigt wird, aus eigener Kraft fertig wird, könnte das Institut sein in der ersten Jahreshälfte erzieltes Teilbetriebsergebnis, das mit 106 Mill. DM praktisch ebenso hoch ausfiel wie die Hälfte des Vorjahresergebnisses (109 Mill. DM) wirklich hoch erhobenen Hauptes präsentieren, wie sich Vorstandsmitglied Günter Storch ausdrückte.

Dank einer sehr guten Zinsmarge von 1,16 (Vorjahresdurchschnitt 1,17) Prozent konnten ein Zinsüberschuß von 147 (148) Mill. DM sowie 24 Mill. DM sonstige ordentliche Erträge eingefahren werden, von denen die orntlichen Aufwendungen 65 Mill. DM beanspruchten. Die Handelsgewinne, die im letzten Jahr 640 Mill. DM ausmachten, blieben bisher etwas unter dem anteiligen Vorjahresergebnis; der Vorstand rechnet aber noch mit einem Anstieg sowie mit einer leichten Belebung auch des Kreditgeschäfts, dessen Volumen zur Jahresmitte mit 15,5 Mrd. DM um rund zwei Prozent niedriger war als am Jahresende. Das Geschäftsvolumen lag bei 28,8 (Ende '83: 28,9) Mrd.

DATEV / EDV-Verbundsystem für Steuerberater

# Keine Angst vor "Personals"

JOACHIM WEBER, Nürnberg Horst Sebiger, Chef des größten deutschen Dienstleistungs-Rechenzentrums, der Datev e.G. in Nürnberg, fürchtet nicht, daß das Vordringen der Personal Computer an der Grundlage seines Geschäfts mit den Genossen - 24 000 deutschen Steuerberater-Kanzleien - nagen könnte. Allerdings gelte es, sich auf einen generellen Strukturwandel in der Datenverarbeitung einzustellen, der sich in einer Vielzahl von Entwicklungen widerspiegele:

● Dem Trend zur Dialogverarbeitung (im direkten Bildschirm-, Gespräch" mit dem Rechner), • dem Trend zur Datenverarbeitung statt der bisher üblichen physischen -

z. B. postalischen – Übermittlung von Datenträgern), dem Trend weg von der Rechner-Zentrale hin zum Verbund verteilter Computer-"Intelligenz" sowie zur Arbeitsteilung zwischen Zentrale

und \_Vor-Ort-Rechnern\*, dem Trend von der reinen Datenverarbeitung zur Wissensaufbereitung, zur autonomen Bereitstellung

• der Ausweitung des Angebots auf intensive Anwendungsberatung und Software-Bereitstellung und • der Zusammenführung von Datenund Kommunikationstechnik.

"Alle Service-Rechenzentren spüren diese Trends, erstaunlich, daß manche doch überrascht sind. Viele werden nicht überleben", fürchtet Sebiger. Die Datev selbst hat sich allerdings auf die Strömungen in Technik und Anwendung schon beizeiten ein-

So sind mit ungefähr 15 000 rund die Hälfte der Terminals bei den Steuerberatern bereits an die Datenfernübertragung angeschlossen, sind alle Anwendungsprogramme fernübertragungs- und ein wachsender Anteil auch dialogfähig. Fast drei Viertel des zu verarbeitenden Datenvolumens kommen per Leitung in die Nürnberger Zentrale. Und das eigene Datennetz, das schon seit 1974 existiert, wird jetzt durch ein neues Netz für 10 Mill. DM aufgestockt.

Auch der Personal Computer wird in die Strategie einbezogen. Ein "Datev-Verbund-System" stellt dabei die Verbindung zwischen den Mikrorechnern bei den Mitgliedern und der Zentralanlage in Nürnberg her. Immer, wenn eine Aufgabe für die "Klei-nen" zu groß ausfallt, kann der Benutzer direkt auf die Leistung der Zentrale zurückgreifen. Die Konzeption ist "Datev-typisch": Für den Verbund gibt es nur ein Software-System wer als Computer-Hersteller die Mitglieder bedienen möchte, muß eine Maschine liefern, die mit dieser Software fertig wird.

stitution von Rechenzentrums-Leistung fürchtet Sebiger nicht: "Wir bekommen damit Kapazität für neue Anwendungen frei, die wir bisher nicht anbieten konnten." Wie richtig er mit seiner Einschätzung bislang gelegen hat, zeigt die anhaltende Expansion der Genossenschaft: Nachdem ihr Umsatz 1983 weiter um zwölf Prozent auf 276 (246) Mill. DM gestiegen ist, stehen für 1984 308 Mill. DM auf dem Plan. Die Investitionen werden 1984 bei 39 (24) Mill. DM liegen. BERTHOLD / Noch Belastungen durch die Töchter

# Abwärtstrend umgekehrt

Die H. Berthold AG, Berlin, führender Hersteller von Fotosatzgeräten, hat sich auch 1984 günstig entwickelt; sie muß jedoch ihre Satz-Systeme mit neuen Produkten noch weiter ausbauen und erhebliche Belastungen durch die Tochtergesellschaften Alphatype in den USA und die 1980 erworbene Inlandstochter Ormig Organisationsmittel GmbH ausgleichen. Mit der Marktposition des Unternehmens und den "operativen Ergebnissen" ist der neue Vorstandsvorsitzende, Wolfgang Geerken, zufrieden. Er hat überraschend den ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden Heinrich Metz, der das Unternehmen seit 1975 leitete, abgelöst. Bis vor einer Woche war Geerken noch Vorstandsmitglied der Eternit AG.

Es ist dem Unternehmen 1983 gelungen, den Abwärtstrend seit 1981 umzukehren und den Umsatz 1983 um 17,7 (Vorjahr minus 10,5) Prozent auf 163,6 Mill. DM zu steigern. Außerdem wurde der Verlust des Vorjahres von 16,2 Mill. DM in der AG in einen geringen Gewinn von 166 646 DM zwar bessere Ergebnisse erwartet, mit einer Dividende können aber nach zwei Verlustjahren die Aktionäre 1984 noch nicht rechnen.

Für 1984 ist ein Jahresumsatz von 180 Mill. DM geplant. Ob sich das Umsatzziel realisieren läßt, hängt jedoch nach Ansicht des Vorstandes von der weiteren konjunkturellen Entwicklung und davon ab, wie sich die Streikfolgen auswirken werden. Auf mittlere Sicht geht es darüber hinaus darum, wie sich die neuen

PETER WEERTZ, Berlin Produkte am Markt durchsetzen werden. Die neuen Technologien erfordem erhebliche Mittel für Forschung und Entwicklung. In diesem Jahr sind hierfür 24 (27) Mill. DM vorgesehen, die vor allem in das Bild/Text-

System Magic fließen werden. Erfolgreich war das Unternehmen 1983 im Ausland. Die Exporte, besonders nach Frankreich, Österreich, der Schweiz und Skandinavien, stiegen um 23,9 Prozent und die Exportquote von 36.8 auf 38.8 Prozent. Bestätigt fühlt sich der Vorstand in seiner Unternehmensphilosophiedurch den Auftragseingang, der Ende Juni um rund 22 Prozent höher liegt als im Vorjahr. Mit 1152 Mitarbeitern hat sich der Personalstand in der AG kaum verändert.

Nach Angaben des Finanzvorstandes Klaus J. Lindstaedt hat sich die Ertragslage zwar wieder konsolidiert, sie steht aber nach wie vor unter dem Druck der schwachen konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Entwicklungskosten für die neuen Produkte.

Der Konzernumsatz der Berthold-Mill. DM. Schwachpunkte im Konzern sind die Tochtergesellschaften Ormig und Alphatype/USA. Bei Ormig gibt es Schwierigkeiten im Produktionsprogramm, und in den USA waren Teilwertabschreibungen in der Beteiligung notwendig. In den USA wurde die Hälfte des Kaufpreises von 12 Mill. Dollar in Dollar finanziert. Diese Kaufpreissumme muß von 1984 an getilgt werden; hinzu kommen die hohen Zinslasten, die das Ergebnis THOSTI-BOSWAU

## Bauleistung leicht ausgeweitet

dpa/VWD, Augsburg

Die WTB Walter-Thosti-Boswau Bau-AG, Augsburg, der Zusammenschluß der Thosti Bau-AG und der Boswau + Knauer AG, erzielte 1983 eine Gesamtbauleistung von 1.25 Mrd. DM (ohne Mehrwertsteuer). Das waren 4 Prozent über den addierten Zahlen der beiden 1982 noch selbständigen Baunternehmen. Von der Bauleistung entfielen 1,06 Mrd. DM auf das Inland.

Mitte 1983 war die Verschmelzung beider Unternehmen in die WTB beschlossen worden. Großaktionär mit 45 Prozent ist der Vorstandsvorsitzende Ignaz Walter. In der neuen WTB-Gruppe waren 1983 rund 7800 Mitarbeiter beschäftigt nach 8200 in den beiden Unternehmen 1982.

Die Investitionen werden mit 19,7 (36,8) Millionen DM angegeben. Der Jahresüberschuß betrug im Konzern im vergangenen Jahr 4,4 Mill. DM. Der nach Einstellung von 2 Mill, DM in die Rücklagen verbleibende Bilanzgewinn wird an die Aktionäre ausgeschüttet (Dividende 6 Prozent).

DEKA-/DESPAInfo Nr. 1 In Zeiten unsicherer Entwicklung des

Kapitalmarktzinses: **DEKATRESOR** – der **Sparkassen-Rentenfonds** für den sicherheitsorientierteren Anleger.

Verstetigte Anteilpreisentwicklung durch Thesaurierung der

Mehr über DEKATRESOR erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Sparkassenfonds

## **Rothfos hat mehr** Kaffee gehandelt

dpa/VWD, Hamburg

Die Bernhard Rothfos KG aA, Hamburg, führender Rohkaffeeimporteur in Europa, hat 1983 mehr Kaffee gehandelt. Insgesamt sind rund 6,3 Mill. Sack Rohkaffee je 60 kg umgesetzt worden. Das ist eine Zunahme gegenüber 1982 um rund 5 Prozent. Mit rund 100 Mitarbeitern in Hamburg wird weltweit Rohkaffee eingekauft und wieder verkauft. Der Absatzschwerpunkt liegt jedoch eindeutig im deutschen und europäi-

Rothfos hat im letzten Jahr auch öffentlichten Zahlen des Unternehmens hervorgeht, stieg der Umsatz, im wesentlichen bedingt durch hözent auf 2,19 Mrd. DM. Der Rohertrag verbesserte sich um 26,7 Prozent auf 50,2 Mill. DM. Der Jahresüberschuß stieg auf 3,7 (3,0) Mill. DM. Die Gesellschafter erhalten wie im Vorjahr 10 Prozent Dividende. Das Grundkapital in Höhe von 30 Mill. DM befindet sich zu 85 Prozent im Besitz der Fami-

# Ab jetzt hat die Berliner Luft mehr Klasse: Im British Airways Club.

# Britis

airways Die Airline

British Airways Club, die separate Klasse: Mit beschleunigtem Check-in, mehr Freigepäck (30 kg), delikaten Menüs und ausgewählten Getränken nach Wunsch.

10.7.

# Aktien auf breiter Front erholt

Festere New Yorker Börse sorgte für mehr Zuversicht

DW.- Auch wenn das Geschäft auf dem Aktienmarkt in der zweiten Börsenstunde spürbar nachließ, blieb die Grundstimmung dennoch freundlich. Die Anleger bezogen ihre Zuversicht aus der festeren New Yorker Börse und aus dem leichten Zinsabwärtstrend in den

Bei den Bestere weiter Sinsabwärtstrend in den

Bei den Banken wurden die in letzter Zeit durch Auslandsabgaben stärker gedrückten Papiere der Deutschen Bank bevorzugt.

Insgesamt war in diesem Bereich die Tendenz noch nicht einheitlich. Belebt hat sich die Nachfrage nach den "Rohstoffwerten" Kali und Salz sowie Preussag Spekulative Börsenkreise gehen davon aus, daß mit fortschreitender Kursekonjunkturerholung das Interesse für diese Popiere wachsen wird. Im Bereich der Chemiewerte wurden die Anlagekäufe wieder aufgenommen, führten aber vorerst nur zu bescheidenen Kurserholungen. Kräftig zugelegt haben Degussa-Aktien, die eiwa die Hälfte ihres vorangegangenen Kurserholun. Düsseldorf: Dyckerhoff St. verminderten um 15 DM auf 200 dM und vor der die Anlagekäufe Var der die Hälfte ihres vorangegangenen Kurserholun. Düsseldorf: Dyckerhoff St. verminderten um 15 DM auf 200 dM und Schering um 1 DM. Berthold und DeTewe erminderten um 15 DM auf 200 dM und vor der vorerst und NWK-Vz. gingen mit 166 DM um. Phoenix Gummi lagen bei 120 DM. Berthold und DeTewe erminderten um 15 DM auf 200 dM und vor der vorerst und Wischallallen konnten sich um 280 DM und Schering um 1 DM. Nachbörse: erholt wie 280 DM. Auf der Minusseite Weit-Jusschiedex 1915 (2150)

|                                           | <del>_</del>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | laufend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Noti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ;                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                  | Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | Aktien-Umsätze                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M. H. | AEG<br>BASF<br>Bayer Hypo<br>Bayer. Volk<br>BMW?<br>Commerzo<br>Conti Gummi<br>Delaritor<br>Dr. Bank<br>Desactor Ba.<br>DUB<br>GHIH<br>Harpener<br>Hoockst<br>Hotsonan<br>Horson | 19, 7, 92,2-3,56 155-3,3-3,5-3,5 157,7-4,5-86 157-3,4-86 307-8-7-8-96 158-5-5-48-4-56 158-5-5-48-4-56 158-5-3-8-4-56 178-5-5-48-4-56 178-5-5-48-4-68 178-5-6-86 178-5-6-86 178-5-6-86 178-5-6-86 178-5-6-86 178-5-6-86                                                                    | 9 7 10.7. Succes 976 1248 1526 51436 1546 2712 136,7 2712 136,8 400 306 1300 306 1300 306 1300 306 1300 306 1300 306 1300 306 1300 306 1300 306 1300 306 1300 307 307 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.7.  97.19-25 153.5-5.45.5 158-6.3-75 244.5-4 382-9-8.2-8 382-9-8.2-8 359-5-9-118-706 3517-18-25-2-1 115,9-4-5.5 151-2-5-1-17-6 154.1-5-4.2-6 160.2-0,5-9/5 100.1-2-100 440.30-9-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 144.3-6-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 143.5-5 | 7.7. 10.7. Siccle 15. Siccle 15. 19949 15. 19855 18855 18855 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 15. 18856 | 10.7.  93.5-3  157.5-3-4.5  157.5-3-6  255  367.8  151.5-2  116-5.5-65  555-40-57-8  357.5-30.5-9  153.5-1-2-1,9  153.5-5  287.5-2  110.5-2-2  110.5-5-5  110.5-2-2  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-2-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110.5-3  110 | 7. 107.  5. 5. 5. 5. 179  10. 179  10. 179  10. 179  10. 179  10. 179  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. 189  10. | 10.7 9.7  7-3-3-2-5-5 72.5-6  153.1-5-3.5-3.8 152,5  153.2-8-3.8-2.5 157,1  307-8-6 306  153-2 152  155-5-6-5 111  155-5-6-6 112  155-5-6-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126  153-6 126 | 10. 7.<br>Studie<br>2411<br>5438<br>7076<br>2931<br>3322<br>6051<br>1291<br>1643<br>1568<br>1591<br>1568<br>4593<br>1568<br>84<br>930 | Ottocaldurf Alliant Verz. Dr. Bobcock Degyeso Genner Hospitaner Hospitaner Hospitaner Hospitaner Hospitaner Hospitaner Hospitaner Hospitaner Biff Alliant Biff Cortigoe Deguest Diff Dr. Bobcock | 98.7. 1335 (1845) 480 (1173) 4744 (2697) 1074 (461) 261 (1997) 261 (1997) 261 (1997) 1748 (3146) 1742 (1512) 2987 (3839) 2997 (3839) 1742 (1512) 2987 (3839) 1744 (1512) 1745 (1512) 1746 (1512) 1747 (1512) 1747 (1512) 1748 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 (1512) 1749 |
|                                           | Koft - Salz Karstadt Kaufhof Koufhof Koufhof Klöckner-W Linde Lufthansa St. Lufthansa St. Lufthansa St. Lufthansa MAN Mercodos-H Molaligos. Parache Praussog: RWE St.            | 216.7-9.7<br>219-8.3-40-38.5<br>209-9-9.5-96<br>276-7-8-7.56<br>59-8.5-9.8<br>555C-7-2-16<br>140-1-406<br>19-5C-405<br>136-3-63-55<br>136-3-63-55<br>136-3-63-55<br>136-3-63-55<br>136-3-63-55<br>136-3-63-55<br>136-3-63-55<br>136-3-63-55<br>136-3-8-96<br>159-8-9-8-96<br>159-8-9-8-96 | 218G 8018<br>228G 1764<br>228,5G 1008<br>324,5G 922<br>354,5G 1730<br>354,6G 1730<br>3137,5G 427<br>1187,6G 10535<br>470 1070<br>470 1070<br>254,6G 3477<br>154,8G 3477<br>154,8G 3477<br>154,8G 3477<br>154,8G 3477<br>155,8G 3477<br>156,8G 3477<br>156,8G 3477<br>158,8G 3477<br>158 | 295-4-39 2<br>295-9-30-2<br>295-9-30-5<br>585-9-8,7-5<br>585-4-51-3<br>1405-4:<br>1415-1-39-56<br>136-6-2-4-9<br>137-2-4-2<br>219<br>472-1-4-2<br>219<br>40-2-586<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-2<br>259-8-8-8-8-2<br>259-8-8-8-8-2<br>259-8-8-8-8-2<br>259-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377 2895 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 753-45-40<br>710-5-10-69-5<br>710-5-10-69-5<br>738<br>159<br>159-5-6-5-7<br>150-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-6-5-7<br>1750-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 918 550 550 550 550 550 550 550 550 550 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217.5.7-8 216 217.5 217 218.5 217 218.5 217 218.6 40.59 41 354.6 41.3 141.58 140.5 133.7-4.8-4.5 135 134.7-4.8-4.5 135 210.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 220.6 2 | 52<br>115<br>31<br>198<br>10<br>197<br>530<br>1615<br>20<br>587<br>60<br>                                                             | Alliant Vers.<br>Belendorf<br>Bekuld<br>Br. Vulken<br>Dt. Babback<br>HEW<br>Hussel<br>NMK<br>Phoenix<br>Raichelt                                                                                 | 10, 7.  580 (130) 193 (427) 310 (55) 770 (563) 531 (122) 725 (686) 120 (120) 2553 (1937) 1115 (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r-<br>d                                   | RWE VA Schenng Siemens Thyssen Veba VEW VW Philips** Royof D Undever** Kurswert in 1000                                                                                          | 197,5-8-8,5G<br>329,8-930,8<br>385-5,5-6-4<br>76-65-4,1-4,2<br>167-7,5-6<br>115,1-55G-3G<br>115,1-15G-3G<br>112-1,1<br>132,5-2,5G<br>228-8-G                                                                                                                                              | 157.5G 4949<br>378G 2968<br>583.5 9928<br>76.2 40575<br>165.5 16852<br>115G 1161<br>1169<br>141.1G 1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 577-9-8-30<br>385-5-4-4-5<br>765-6-4-4<br>1676-7-2-7-5<br>1148-4-5-4-56<br>181.7-1-8-1-1-1<br>41.2-1,1-1,5<br>132.5-2.7-2,5<br>1228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 2456<br>82 18960<br>6.5 14387<br>6.5,5 14923<br>14.5 376<br>79 12779<br>1,1 7256 7257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156.5-4.5-9<br>327.5-9.5-30<br>337.5-9.5-30<br>338-6.5-5.5-5<br>37-6.5-5-4.5<br>77-6.5-5-4.5<br>166.5-7-7-5<br>116-5-5.5<br>118-5-5.5<br>112-1.1-1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 526 3056<br>278 3576<br>278 5122<br>7 9013<br>86 4262<br>15 533<br>77,5 5022<br>1.2 5485<br>1.2 5485<br>1.2 322<br>28 333<br>27464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1575-73-72 1575-30-30 1584,5-4-5-4 165,3-4-5-7 165,3-4-5-7 115 115-115-2-5-2 119 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-18 117-1 | 570<br>900<br>5709<br>9212<br>3611<br>387<br>5066<br>695<br>1373                                                                      | Actormona<br>Actormona<br>Asions Vers.<br>Dierig<br>Dyvidong<br>Energ. Catb.<br>Isar-Asiper<br>Münch. Rück<br>PWA<br>Salsmander<br>Südchemie                                                     | 12, J. 117 (232) 427 L. 240 L. 5 (65) 1 (180) 213 (180) 214 (18) 215 (621) 215 (61) 217 (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.<br>26<br>43<br>16                      | 6 D Mannest<br>9 F Mannh. 1                                                                                                                                                      | Stenn 4 137<br>Vers. 8 476<br>K *10-2 314                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.<br>155,5 D Rhenog<br>476 Hn55ed d<br>512 H Rhd St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H 14 426 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.<br>D V. Dr. No.<br>SOG D VEW 6<br>SSB S VET, Filts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | deal *0 115.5 1<br>7156G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15bG B Cherr. I<br>15,1 H Delche<br>41G S Directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ctor 8.5   11407G   1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unger                                                                                                                                 | 10. 7.<br>110. 7.<br>110. 7.                                                                                                                                                                     | 9.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 8,50 Avon 83 99,5G 97,5G 8,35 dg; 83 8 8 8 m co Noc. /1 98,55 98,5G 17,55 dg; 83 7 dg; 77 98,3 98,5 6 Credin Not. 8,50 8 M Cordin Not. 8,50 8 M Cordin Not. 8,50 8 M Cordin Not. 9,50 93,5G 8 Creding 7: 4,75 dg; 78 91,55G 8 Creding 7: 4,75 dg; 78 91 90 8 Daimi Re. F | 101,5 101 6 dgl. 72<br>101,5 101 6 dgl. 72<br>98,96 97,15 6,75 dgl.<br>7 dgl. 73<br>97,75 1001 6,75 dgl.<br>97,75 1001 6,75 dgl.<br>98,76 100,5 100,5G 6 dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 97.5G 87.5G 82.5 GMAC Overs. 82 1 7.5 97.5G 82.5 GMAC Overs. 82 1 100.6 100 100.7 Ground Metro 77 97.9 99.9 82.375 GKM-Fin. 82 1 7.7 99.9 99.9 82.375 GKM-Fin. 82 1 99.6 82 | 102   101,65   7 dğl. 85   175,75G   175,75G   8,5<br>19,95G   199,95G   8 Kom. Anginst 76   100G   1,00G   7,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 Hecker 18 101   101/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103/3   103 | 15 100,2 100 6,50 dc<br>g 73 99 99 8,50 sd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | il. 79 97,75 97,85 9,375 dgil<br>datrika 70 1915 1015 17 Vekele              | 84 97.75 97.81 Univers<br>97.5 109G 180G Ussec<br>82 105.25 105G "Vorta<br>100 100G 100G "Vorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rd Ford str. 78.49 95.29 95.00 776.00 776.00 776.00 776.00 780.00 gs-Eurs (afte Kursangaben ohne Gewähr für Übermittlingsfehler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausland General B                                                                                                                                                                                                                                                        | 10, 7, 9 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10, 7. 9. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.7.   9.7.   19.7.   9.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tekio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zürich                                                                       | Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| New York                                                                                                                                                                                                                                                                 | ocks   54,50   54,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   55,50   | Corp.   28,825   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.75 10.75 13.50   Gulmess   158 140   14.50   -1   15   15   14.50   -1   15   15   15.175   9.875   15   17   17   17   18   17   17   19   17   17   19   17   17   19   19   19   19   19   19   19   19   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Akto Akto Akto Akto Akto Akto Akto Akto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ips   10.7.   9.7.   ips   1970   2000   grik of Tokyo   457   455   grik of Tokyo   457   455   grik of Tokyo   458   589   grid of Tokyo   458   589   grid of Tokyo   458   436   grid of Tokyo   458   grid of Tokyo   458   grid of Tokyo   458   grid of Tokyo   458   grid of Tokyo   g | 10. 7.   9. 7.                                                               | Projection   Pro | 10.7.   9.7.     Air Liquide   325   527     Alisthom Atlant   194.8   192     Beghin-Say   275   270     85N-Gerv-Danner   2445   2445     Chub Médhertonèe   75   773     Frame Patronèe   2455   2455     Gal Ladayarte   184   185     Horotrance   180   184     Horotrance   180   185     Horotrance   180   185     Horotrance   185   185     Horotranc |
| Colgore   22,25   24   Moorante                                                                                                                                                                                                                                          | 75517 45,175 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45,575 45, | Toronto  Di Paper 24 26 33.15 All Lyons Montroal 25.25 22.25 Nova Soutia 10.75 Nova Soutia 10.75 Nova Soutia 33.125 Roberts 43.125 Roberts 45 R | Sedion   S | Volter Stevin Westland Um. Hyp. 25,9 85 Son Surface: AMP/CBS 12A,78 127 Sulface: AMP/CBS 12A,78 127 Sulface: AMP/CBS 12A,78 12A, | Intro Both                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Swissoir 950 930 6gl. NA 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790             | Hongkong Land 2.50 2.10<br>Hongk + Sh. Bt. 5.45 5.45<br>Hongk Teleph. 42.00 42.00<br>Hutch, Whompoo 9.35 9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sydney  ACI   1.76   1.78   Ampol, Explor.   2.75   2.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delra Airlines 30,25 29,625 Philbro<br>Digital Equipm 83,875 22,625 Philbro<br>Phillips Pet                                                                                                                                                                              | 24,875   32,875   Bow Yoleum   35,75   34,50   Brende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | volley inc. 21,50 71,50 Beocham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 464 462 Issiges 972 975<br>295 500 Magneti Marefil 1185 1220<br>242 249 Medisbanca 58990 59000<br>777 230 Mendiskeri 2100 22000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JANU 1477 1415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brüssel                                                                      | Singepur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brok Hill Prop. 9,44 9,36<br>Colon 3,67 3,45<br>CRA 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dow Chemical   28   22,25   Philip Man                                                                                                                                                                                                                                   | ## 69375   69375   100   10,875   10,875   10,875   10,875   10,875   10,875   10,875   10,875   10,875   10,75   10,875   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13,75   13, | wick M. A. Sm. 15,75 in 15,625 in 15 | 12.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   120   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.25   122.2 | Gosen-Brouse  1330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1250   788,74   788,44   788,76   788,76   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788,44   788   | Solina 6090 6080<br>Solvay 5570 3605<br>UCB 4460 4410<br>Imdex 142,33 142,56 | Cycle + Car.   \$3.2   \$2.4   Cold Stanage   \$1.0   \$1.0   Dev. St. of Sing.   7.75   Roser - Neave   \$1.0   \$2.0   Ext. Kepeng   \$2.0   \$2.0   Mot. Senking   \$4.50   \$5.00   Not. Iron   \$4.54   OCSC   \$9.55   Sime Dorby   \$2.00   Singepur Land   \$4.54   Un. Overs. Bonk   \$4.50   \$4.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Westpacific Bonidng   5.60   3.56   8.60(spc Oil   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70   9.70  |
| Optionshandel                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-110/9,5, Xero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ox 1-110/11,5. Verkaufseptionen: Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Devisen und Sorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Devi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SCN                                                                          | Devisenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ninmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Frankfurt: 10. 7. 84: 338 Optionen = 17 750 (21 650) Aktien, davon 111 Verkaufsoptionen: 5950 Aktien, Kaufoptionen: AEC 1-100/6.5, BASF 10-160/5.9, 1-160/9.4, 1-170/4.8, 4-170/6, Bayer 10-160/5, 10-170/3.3, I-160/11, I-170/7.5, I-180/4.4, 1-190/4, 4-160/15, Bekula 4-100/4, BMW 1-410/5.5, Commerzbank 10-150/7.8, 10-160/2, 10-170/1, I-150/12, 1-160/5.9, I-170/8.5, 4-150/14,4, Conti 10-120/5, 1-140/4.5, 4-140/5.5, Daimler 1-570/19, 1-580/6. Dt. Babcock St. 4-150/14.4, Conti 10-120/5, 1-140/4,5, 4-140/5,5, Daimler 1-570/19, 1-580/6, Dt. Babcock St. 1-170/3, Dt. Babcock Vz. 1-160/7,6, Deutsche Bk. 10-360/3,8, 1-350/17, 1-360/9, Dresdner Bk. 10-150/9,4, 1-160/5,4, 1-170/3, Hôchst 10-170/3, 1-170/7, 1-180/4,3, 4-160/17,15, Hoesch 10-110/3,85, 10-120/2, 1-110/7,8, 1-120/4, 4-110/11,4, Klöckner 1-60/4,9, 1-65/3,9, Lufthansa St. 10-150/3,9, Mannesmann 10-140/4,5, 10-150/2,3, 1-150/4,6, Rittgers4-330/7,1. Sigmens 10-380/18 130/3,8, Maintesmann 10-140/4,5, 10-150/2,3, 1-150/4,6, Rütgers4-330/7,1, Siemens 10-380/16, 1-400/16,5, 1-410/8,00, Thyssen 10-80/3, 1-80/4, 4-80/4,4, Veba 10-170/3,8, 1-180/4, 4-180/19, 4-180/4,9, VW 10-190/6, 1-190/11, 1-200/7,6, Chrysler 1-65/13,1, 1-70/9, 4-75/7, EH 10-64,3/8,7, Philips 10-40/4, 1-45/2, Sperry 10-110/4,

I-110/3,5, Xerox 1-110/11,5. Verkanfseptionen: AEG 10-90/1,4, 10-95/3,9, BASF 1-150/3,5. Bayer 1-160/5, BhW 1-370/12, Commerzbank 10-150/3,6, 1-150/5, Conti 1-120/7, Deutsche Bk 1-320/4,5, 1-330/6,2, 4-320/6,6, Dresdner Bk 10-150/4,1, 4-150/8, Harpener 1-290/9, Höchst 1-160/3,2, Karstadt 10-230/5, Mannesmann 10-130/1, RWE V2. 1-160/4,9, Kali + Salz 10-220/11, Siemens 1-370/6,2, Thyssen 4-60/5,5, Veba 4-170/8,5, VW 10-180/3,5, 10-190/9,5, 1-180/7, 1-190/10,6, Chrysler 4-75/11, Litton 10-190/4,4, 10-200/7,2, 1-200/10. (1. Zahl Verfallsmonst (jewells der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 10. 7.; Bedaktionsschiuß 14.30 Uhr:
US-S DM str
1 Monat 11%-11% 5%-5% 4%-4%
3 Monate 12%-12% 5%-5% 4%-4%-5%
6 Monate 12%-12% 6%-6% 4%-5%
12 Monate 13%-13% 6%-6% 4%-5%
Mitgetall: von: Deutsche Bank Compagnie Financiere Lurgenburge Litzenburgen 517 4%-4% 4%-4% 4%-5 4%-5% 8 Finan-

In Frankfurt wurden am 18. Juli folgende Gold-sinzenreise genamt (in DM): Ankuri Verkauf
1520.00 1831.00
1240.00 1498.00
475.00 655.50
227,00 2773.50
174.00 225,72
229.00 279,82
221,00 273,50
995,00 1174,20
995,00 1174,20
1012,00 1193,58 20 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Indian)\*\*)
1 US-Dollar (Liberty)
1 i Sovereign alt
1 i Sovereign Elitabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tacherwonez
2 sädefrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Mapte Lenf
Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte M zen\*) 244,00 179,00 181,00 916,00 183,00 97,00 435,00 101,00 305,52 228,00 230,28 1108,06 231,42 127,58 535,80 137,94 20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneii"
20 franz Franken "Napoleon"
100 österz. Kronen (Neuprägung)
20 österz. Kronen (Neuprägung)
10 österz. Bronen (Neuprägung)
4 österz. Dukken (Neuprägung)
1 österz. Duksten (Neuprägung)
") Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer
") Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 20 Goldmark

10, 7, 84 2,8211 3,090 2,1252 68,505 118,500 32,510 37,270 34,006 1,025 14,225 1,756 1,756 1,859 47,020 1,7903 3,976 2,9620 88,485 14,85 14,85 12,98 34,105 1,891 14,211 14,211 1,845 45,835 2,6291 3,704 2,1332 83,725 118,726 22,3670 22,3670 34,740 34,245 1,525 1,768 1,975 1,750 1,750 2,57 2,13 2,13 2,13 2,13 36,75 120,23 14,97 35,73 35,73 1,58 1,19 48,25 6,20 2,00 Montreals)
Amsterd.
Amsterd.
Zürich
Brüssel
Paris
Kapenh.
Onio
Stockh.\*\*)
Mailandi) \*\*)
Wien
Madirid\*\*)
Listabon\*\*)
Toido
Helsinki
Buez. Air.
Rio
Aiken\*) \*\*)
Frantif.
Sydney\*)
Johannesig.\*)
Alite in Handon 2,5540 2,5000 2,3460 1,9165 2,3850 1,9355 2,40 1,95 Alies in Hundort; 1) I Prime: 3) 1906 Live; 3) I Dellar;
4) Rurse für Tration 60 bis 90 Tage; ") nicht amtich totiert.
\*\*! Ekolube beweger sentatiot.

Devisen

Noch in New York kam es gestern zu einer kräftigen Kurskurrektur beim US-Dollar, die bis 2,8080 führte. Gewinnmitnahmen nach dem überaus deutlichen Kursanstieg der krizten Wochen waren dassir verantworlich. Aufgrund von Liquiditätssmreicherungen durch die FED und eines une warteten Richgangs der Geldmenge für diese Woche scheint sich auch der Zinspessimismus etwas zurücksubliden. In Europa wurde am 10. 7. zwischen 2,8280 und 2,8170 gehandelt. Aktivitäten der Notzubank waren lediglich zur amtlichen Notiz von 2,8251 mit einem Verkzurf von 35 Mill. US-Dollar vorfanden. Farailei zu den rückskufigen Dollar-Kursen wurden auch die meistem anderen Währungen niedriger sestgesteilt. Das englische Pfund verzeichnete einen Fall von 7,5 Promille und unterschritt erstmals in diesem Jahr mit 3,687 die Marke von 2,70. US-Dollar in: Frankfurt 2,8251; Amsterdam 3,1660; Brüssel 57,38; Paris 8,6600; Mailand 1733,75; Wien 19,8280; Zürich 2,3314; Ir. Pfund/DM 3,081; Pfund/Dollar 1,3085; Pfund/DM 3,087.

Ostmarkkars am 10. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,60; Verkauf 21,00 DM West.



Geldmarktsätze

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 10.7.
Tagasgald 5.5-5.8 Procent; Monatsgeid 5.8-5.9 Prosent; Decimonatsgeid 6.6-6.15 Procent.
Privatdiskuntalise am 10.7. 16 bis 25 Tage 4.65
C-3.00 B Procent; und 30 bis 90 Tage 4.65 G-3.90 B
Procent; Delmarkat der Bundesbank am 10.7.: 45
Procent; Lombardsatz 6.5 Procent.
Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. April 1984 an)
Zinsstaffel in Procent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Procent iffe die jeweilige Besindatser): Ausgabe 1984/5 (Typ A) 5.50 (5.60) -7.50 (6.47)-4.08
(5.94)-8.25 (7.34)-8.56 (7.45)-9.00 (7.85) Russiden 1984/5
(Typ B) 5.86 (5.80)-7.50 (6.50)-8.00 (5.95)-2.50 (7.31)8.50 (7.54)-9.00 (7.75)-9.00 (7.85) Financia-magneticises
des Hundes (Renditen in Procent): 1 Jahr 5.82 3 Jahr
6.90. Bundesschligstienen. (Ausgabebedingungen in Prozent): Zinz 7.75, Kurk 98.40, Bandite 3.80.

# Jetzt muß es gemeinsam nach vorn gehen.

60.000 Opel-Mitarbeiter, die durch den Streik und seine Folgen in Deutschland und bei verbundenen Unternehmen im Ausland ohne Beschäftigung waren, sind wieder an die Arbeit gegangen.

Seit dem 21. Mai 1984 haben wir 120.000 Automobile im Wert von zwei Milliarden Mark nicht bauen können.

Viele Hunderte von Zulieferfirmen, meist mittelständische Familienbetriebe, die für und mit uns arbeiten, haben in derselben Zeit Opel-Aufträge in Höhe von über einer Milliarde Mark verloren.

Unsere 2.000 Händler- und Servicebetriebe in der Bundesrepublik haben schwere Einbußen, unsere Kunden in allen Ländern Wartezeiten und Versorgungsprobleme hinnehmen müssen.

Wir möchten allen danken, die in dieser Zeit den Schwierigkeiten mit Umsicht und Geduld entgegengetreten sind.

Denen, die diesen Arbeitskampf mit Respekt vor der Meinung des anderen durchgestanden haben, gilt unsere Achtung.

> Jetzt müssen wir nach vorn schauen und unsere Verantwortung sehen.

Allein in der Bundesrepublik hängt von der Marke Opel – in unseren Werken selbst, bei unseren Händlern und bei unseren Zulieferanten - eine halbe Million Arbeitsplätze ab.

Opel hat umfangreiche Investitionen geplant, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und damit die soziale Sicherheit der mit uns verbundenen Menschen auch für die Zukunft zu gewährleisten: Opel wird auch in den nächsten Jahren beispielgebende Automobile bauen, die unserem Unternehmen und allen, die dafür direkt und indirekt arbeiten, die Zukunft sichern.

Um aus diesen Plänen Erfolge zu machen, braucht Opel, braucht die gesamte deutsche Wirtschaft sozialen Frieden und ein neues Maß an Gemeinsamkeit zur Lösung der Probleme. Es darf nicht länger darum gehen, den Mangel an Arbeit zu verteilen, sondern darum, über Leistung Arbeitsplätze und soziale Sicherheit zu schaffen.

Wir von Opel wollen mithelfen, dieses Ziel zu erreichen.

Wir wollen aber auch auf diejenigen zugehen, mit denen wir während der vergangenen Wochen in der Sache nicht übereinstimmen konnten. Wir setzen auf den Willen der vielen Bürger in unserem Land, die sich ihre Zuversicht

Gemeinsam werden wir es schaffen.

bewahrt haben.



**Adam Opel AG** 

| Bundesgnleihen 10.7 19.7 Donton Loicht amhalt 10.7 19.7 Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 6 Kontstinulus Php. 81 1136 1136 1136 1136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 5% Och v. d. Gr. 69 1125G 125G<br>F 3% Dhympus 76 220G 222G<br>F 3% Charch Tal 79 390S 3396<br>G 4% Driest For 79 240G 240G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.7. 9 7. 85 99.95 99.95 PO.7 101 101 101 101 101 101 101 101 101 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 3½ Kocakutt 78 1126 133.5<br>F 7½ Kest Inc. 70 130 130G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 715 Paph Comp. 76 1906 1916<br>F 514 Rotton, 8tt. 72 98 98.25<br>F 314 Sanden Cotp. 78 116 1187<br>F 714 Sanden Cotp. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 of 79 1/65 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.9 | F 31/4 Migrodar F 78 101G 55G 55G 55G 55G 146,56G 77 1890G 190G 146,56 146,56 146,56 157 137G 137 157 157 157 157 157 157 157 157 157 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 5% Solvent /5 1236 1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F 34 besse Co 78 1726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 6 Nichai Co Ltd 80 1326 1336<br>F 3% Nichopon Sh. 78 1356 1396<br>F 31/4 Nicsahn Nict. 78 156,5 976<br>F 4 Nicsahn Steel 78 1886 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 5 Tomaco hat 66 96.55 96.5<br>F 3 75 Tok. Blac. 78 4106 4106<br>F 4 Tokeu Land 79 1097 1096<br>F 3 75 Ton Kerw. 78 97.56 97.5<br>F 617 Usey Lan. 79 2056 2106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72 oct 75 ii 187 99.55 39.5 8 dot 22 192 33.65 80.1 192 33.65 99.85 80.1 192 33.65 99.85 80.1 192 33.65 99.85 80.1 192 33.65 99.85 80.1 192 33.65 99.85 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 192 33.65 80.1 | ndische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 6pt 751 1-86 194.55 194.7<br>6'r org. 781 9-303 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.7.   9.7.     148.5     148.5     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1546     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566     1566        | s Palchaes 50,5 50,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54. cgi 79 1.789 96.66 97.6 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F General Recorn: 1475 148.5 F General Roods 1536 1546 F General Michael 50 48 F General Michael 50 1880 D General Michael 190 1880 D Gen. Shopping 3306 3306 D General 1506 1506 F Geodynar 77.5 H Grant 122 121 F Geographical 617 627 D GIM 5.77 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Peta Walsand 10.3 18 18.4 Paper 119.5 119.4 F Parapi-Ficard 2406 2406 F Paget 119.5 119.5 193.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7% 6g. 79 (1 17.8) 99.15 99.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Gulf Carmeda 33,1 34,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H Philips 41.1 41.1 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7% and 82 11:90  98.55  99.3   7% col 80 2.90  97.25  97.1   10 and 105 307  -  -   6 dpi 80 30  99.956   99.956   10 Housetts 75   322   125   F. Angle Ans. Comp.   42.5   41.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O Halifbasson 197.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195. | M Private Constructor 28.2 28.5 147   D Remarks Items 18.1 18.4 147   D Remarks Items 18.1 18.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.5 (a), 62 492 105,6560 106,75 15 in a 1,000 75 100 7 cm (2.75 10 | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Ricott 10.33 10.50 F Rio Trata MA-St. 217 20.6 F Rio Trata Nano 22G 22G 117 736 H Rioteco 52.7 736 H Rioteco 50.5 10.5 10.5 F Rioteco 50.5 10.5 178G F Rioteco 1776 F Rioteco 50.5 10.5 178G F Rioteco 50.5 10.5 10.5 F Rioteco 50.5 10.5 10.5 F Rioteco 50.5 10.5 10.5 10.5 F Rioteco 50.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63 (c) 22 5 5 102.55 102.55 163 67 67 67 101 101 101 101 101 101 101 101 101 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F IBM 502 200 F ICquests Plat. Hold. 33.7 32.2 M Insperts OB 74.5 75.6 M Internation 19.3 19 F Inca 19.3 25.5 27.8 F Int. T & T 5.5 F Internation 77.16 F Internation 77.6 F Internation | F. Rothmans Int.   4,81   50   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 gd; 62 592 104.1 104.6 101.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D balanda Fiz. led.   17.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76   7.76    | M Sames 13.5 13.5 13.5 F Same Bic. 5.68 5.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8% ogt 84 254 199.55 99.9 9x7x; Brenzer 71 87 100.75G 100.75G 100.75G 6x agi. P1 k1 86.5G 86.5G 66.6G P1 k2 99.15G 99.15G 99.15G 99.15G 100.75G 100.75 | F fizmetsche füssch 1,25T 1,46G F fizmetsche füssch 1,75G 1, | N Poulvier   12.9   12.5     N Parter Intelligy   12.5   12.5     Parter Intelligy   10.3   18     Pages Wellstand   10.3   18     P Pages Wellstand   10.3   18     P Pages Wellstand   10.5   10.6     P Pages Wellstand   10.5   10.6     P Pages Wellstand   10.5   10.5     P Republic Wellstand   10.5   10.5     P Sandon Case   10.5   10.5     P   |
| 8 degl. 80 5.2 2.85 1 101 G 100,25 6° a gg. 77 92 95.15 95.16 9° a gg. 100 218 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36  | 0 Later 1157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84 Cg1. 80 5.6 565 101.15 101.15 85.4 6g1. 83 92 94.55 97.5 94.75 6 540 P7.50 736 736 84. Cg1. 80 5.6 565 101.15 101.15 85.4 6g1. 83 95.5 640. P7.8 4 95.5 97.5 640. P7.8 4 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. M.J. M. Hold 12.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O Schery   1757   1777   1768   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   1769   176   |
| 8% CJL 80 S.5 Sec 101.1 101.15 8% CJL 80 S.5 Sec 101.1 101.15 8% CJL 80 S.7 Sec 101.1 101.15 8% CJL 80 Sec 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101 | 0 Manufació 4,16 4,16 7,36 7,36 7,35 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45 0 1,45  | D. Sarry Corp.   40,3   F. Suedwestern Belt   158   157,5   D. Sparry Corp.   104,5   107   F. Suedwestern Belt   1276   1286   F. Standard Off   122   124   F. Standard Off   123   124   F. Standard Off   123   124   F. Standard Off   123   124   F. Standard Off   125   126   F. Standard Off   125   126   F. Standard Off   125   126   F. Standard Off   125   F. Standard Off   125   F. Sundantaro Metal   1,57   1,25   D. Seat Standard Off   1,57   1,25   D. Seat Standard Off   1,57   1,55   D. Seat Standard Off   1,57   1,57   D. Seat Standard Off   |
| 10% 001 31 5.21 11/86 105.1 105.2 By doi: 10 93 101.15 101 7th and 101 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Milerif Lynch   F. MicDornal D.   162   161   162   161   162   161   162   161   162   161   162   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163      | F Substair 11686 11116 F Talsol Kess. 2.56 2.26 M Tandy 73 72.3 F Zalyo Yuden 10.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Mitsuri D. S. K. 1,6T 1.8T<br>F Mitsuri B. 10,35 10,358<br>H Monagata 748<br>F Monagata 131 129.9<br>F Medistricon 1.81 1.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Toloro E. 15.5G 15.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 dgl, 825, 30 887 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 | F Moreta 29,51 30  M Max. Sequenced. 34.3 33  D Max. Westminister 2216 227  F MEZ Corp. 14 14.2  F Mestb 6077 5005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D Tokyo Pac 329G 340B<br>F Tokyo Sanyo B. 7,63 7,95<br>O Tonyo Sanyo B. 4,76 4,85<br>O Tochita 4,46 4,45<br>F TRIN Nemocol 5,86 4,85<br>F 178W 1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74 501 03 3 3 (65) 95.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) Nikko Sec. 5.4 5.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Tokyo Pac   325G   3468   F Tokyo Saryo B.   7,5G   7,5G |
| ## 100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35   100.35    | F Heather Steel 2,057 2,057 F Heather - hear 2,0 3,16 3,16 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F United Techn.  F US Steel.  F US Witten 166 165 165 18 Used Number 165 18 Used Number 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BURICUES SIDILATE   7 M SECURITY 101 100,355   100,455   577 Mill 101,355   100,455   578 Mill 101,355   100,455   578 Mill 101,355   100,455   578 Mill 101,355   100,455   578 Mill 101,355   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100,455   100, | F Deal v. d. Griet 2006 200<br>F Others St. 8.25 7.5<br>F Ownerd Vz. 8.55 8.76G<br>F Ownerd Vz. 8.55 10.36<br>H v. Dimenson 2006 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Week Raspo 88.5 88.5 88.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 17 |
| Worrenness - Termine Present 19.7 9.7 Chicago (cdb) 19.7 9.7 Wolle, Fasern, Kautschuk Market (mal cdm) 19.7 9.7 Ziag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n-Preis Penang Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Zerez Corp.   11068   1096   1096   1096   1096   1097   1006   10.7.   9.7.   1006   16.6 H Ankast   344,25   338,50   727,50   126 H & H Ankast   344,25   338,50   727,50   126 H & H Ankast   372,50-374,05   345,00   1006.2-Press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwächer schlossen am Dienstag die Gold- und Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alladium<br>. +Bederpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dewerter.  Ule, Pette, Herprodukte  Sept. 555,25 886,00 Maj. 74,80 74,90 8WC. 516,00 516,00 149,221  Sept. 555,25 886,00 Maj. 516,00 516,00 149,221  Nov. 549,00 680,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Nov. 549,00 680,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Sept. 555,25 886,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Nov. 549,00 680,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Sept. 555,25 886,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Nov. 549,00 680,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Sept. 555,25 886,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Sept. 555,25 886,00 Maj. 516,00 149,231  Sept. 555,25 886,00 Maj. 516,00 516,00 149,231  Sept. 555,25  | 25 415-432 415-432 July 25 45-452 July 25 45-452 July 25 45-452 45-452 July 25 45-472 Au 55-472 Au 56-8 versieben sich für Abradmernangen von 1 bis 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der (cFelausze)  ul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept.   351,50 357,00   Sept.   2100 2135   Sept.      | metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ## 745,00 752,00 ## 750,90 769,50 ## 756,00 776,00 ## 780,00 800,20 ## 780,60 809,80 ## 823,30 824,50 ## 823,30 824,50 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00 ## 823,00 836,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wheel Board Cit 19. 7. 9. 7. New York (CPD)  St. Lawrence 1 CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | abrospr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pler (c/b) 10. 7. B. 7. 57.65 57.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 61,15 51,30<br>n 52,40 62,45<br>ltz 63,75 63,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.50   17.50   18.50   16.30   17.50   18.50   17.50   18.50   18.7.   17.50   18.50   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7   | kg Felesiber) Lund. Fieleg) =-Vider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ondoner Metalibörse<br>minimm (£4) 18. 7. 9. 7.<br>559 868.50-869.50 871.50-872.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dec   180.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.50   181.   | Treational   Biol   Style   Biol   Style   Biol   Style   Biol    | phergrade (£1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dec: 294.00 300,75 Dez: 1751-1752 1701-1702 Top-write: 22.25 22.25 Dec. 1751-1752 1701-1702 Top-write: 22.25 22.25 Dec. 1751-1752 Top-write: 22.25 22.25 Dec. 1751-1752 Top-write: 22.25 22.25 Dec. 1751-1752 Top-write: 22.25 22.25 Dec. 1751-1762 Top-write: 22.25 | mittags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clage Kasee 998 (00-989 50 978 50-979 (00 600 600 600 600 600 600 600 600 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te 590,45 595,60 3 M<br>de 607,65 582,20 21sts<br>tals 642,05 615,00 3 M<br>£-Feinustas) 25ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sse 998,50-999,00 983,00-983,50 1015,0-1077,0 1001,5-1002,0 1015,0-1077,0 1001,5-1002,0 1021,5-1002,0 603,00-650,00 621,50-627,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,00 603,50-637,0 |
| Supplier    | Mar. 268,75 264,45 Ones: (E-Feinungs) S/FL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abrasia 9395-9499 9395-9499 extensiber 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499 9395-9499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Während eines glücklichen Urlaubes in der Schweiz ist plötzlich und unerwartet mein herzensguter Mann, unser lieber, gütiger Vater, Schwiegervater und Großvater für immer von uns gegangen.

# Prof. Dr. med. Walter Theodor Winkler

\* 16. Dezember 1914 † 6. Juli 1984

Inhaber des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und anderer Auszeichnungen

In tiefem Schmerz, doch voll Dankbarkeit, daß wir ihn haben durften:

Marie Winkler geb. Seim Dr. Ursula Heliwege geb. Winkler Prof. Dr. med. Hans Henning Heliwege mit Christiane und Katrin Karl-Rudolf Winkler Ursala Winkier geb. Lehnhäuser

mit Andreas Susanne Winkler Brigitte Hartung geb. Winkler

Hermann Hartung und alle Anverwandten

4830 Gütersloh, Таллевweg 3

Beisetzung auf dem Friedhof des Westf. Landeskrankenhauses Gütersich am Donnerstag, dem 12. Juli 1984, 11 Uhr.

Von Beileidsbezeigungen am Grabe und Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

Anstelle evtl. zugedachter Kranz- und Blumenspenden wird im Sinne des Verstorbenen um Überweisung einer Spende zugunsten der von ihm mitgegründeten Gesellschaft für Geistige Gesundheit e. V. (Kto.-Nr. 1 512 369 bei der Sparkasse Gütersloh, BLZ 478 500 65) gebeten.

FERNSCHREIBER, neu u. gebr., mech. u. elektr., An- u. Verkauf. EUROSIGNAL, neu u. gebr. An- u. Verkauf. Wir nehmen Ihre aiten Geräte in Zahlung. Fa. Dahlem, Pf. 12 53, 8670 St. Ingbert, Tel. 0 68 94 / 5 11 97, Tx. 4 429 436.

61 Nobelpreisbände, neuw. DM 1200,-. Tel. 0 21 65 / 7 23 73

Greyhound, 6 Mon., aus Irland, Cham pion "Parkdown Jet", eingetr. m. Irlän der Windhund-Klub, zu verk. Tel. 84 31 / 73 39 88



Unsere Ausstellung mit antiken und neuen chermobeh ist auch **Essastions** von 14-18 Uhr geöffnet (keine Beratung, kein Verkauft) Fichenmöbel Wilmsen 4400 Münster-Amelsburen Gewerbegebiet Mühlenfeld Schadowstr., 02501/58088

0 61 03/6 30 31 0 61 03/6 80 30 Tx. 4 185 363



CIA/Christianity using AVODEH
ZOREH plans demise of entire
Black race by cancer. Justice Dept
will try to blackmai/Pfizer, Inc. on
Las Vegas/Hollywood scene. CIA
doubles: Reagan, Andropov, Gromyko, Pope + Walesa. Deleted CHT
ads. Zev, Hotel Nürnberg, Moselstr.
20, 6000 Frankfurt 1.

mit Het, Gutschlen nur ein Belspiel aus 20.000 Angeboten unserer ständigen Speziel-Auktionen mit antikem und modernem Schmuck, Juweien, Tisschen- und Armbenduhren Silber, Miteinhaus Miniaturen, Dosen und Preziosen, zum Miniaturen, Dosen und Preziosen, zum Misterfahwert mit 30 Tagestgaran, Fordern Sie sofort kostenlose Infor-mationen an. Sie sind mit Sicherheit begeistert! HENRY's Auktionshaus, Kugelfangstr. 46, 6707 Schifferstadt rnsprecher 06235/5005 u. 5006

**VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN** FÜR IHN.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Warner-Hillpert-Str. 2 · 3500 Kessel · Postscheckkonto Hannover (03380-301



# DANKE, HERR VON HUMBOLDT.

Obgleich Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt heute vornehmlich durch die nach ihm benannte Meeresströmung bekannt ist, umfaßten seine Interessen viele Gebiete, — so viele, daß er aus mehreren Personen zu bestehen schien.

Als Diplomat diente er König Friedrich Wilhelm III. Als Forscher entdeckte er die Quellen des Orinoco. Er sammelte tausende neuer Pflanzenspezies und führte bahnbrechende Untersuchungen über Vulkane, polaren Magnetismus, Meteoritenschwärme, die Zusammensetzung der Erdatmosphäre und die Struktur der Pflanzen

durch. Er sah als erster die Möglichkeit eines Kanals durch Panama. Die Landwirtschaft verdankt ihm die Einführung des Guano. Mit seinem fünfbändigen Hauptwerk "Kosmos" begründete er die Geophysik.

Heute ist die Wissenschaft oft zu spezialisiert. Nicht so bei United Technologies, deren Unternehmungen von der Raumfahrt bis zu unterirdischen Kabeln reichen. Alexander von Humboldt ist geradezu ein Modell der fruchtbaren interdisziplinären Beziehungen in unserem Forschungszentrum — von wo aus wir seinem vielseitigen Genius Reverenz erweisen.

United Technologies:
das sind Pratt &
Whitney Düsentriehwerke.
Oris Aufzuge,
Carrier Klimaanlagen,
Sikorsky Hubschrauber
und Mostek Halbleiter.
In Deutschland gehören
Flohr Otis,
Telefunken Elektronik.
Eurosil Elektronik,
Inmont Automobillacke
und Industriefarben
und Hartmann
Druckfarben dazu.





# Geschäftsverbindungen Vertretungen/Einfuhr/Ausfuhr



Papua New Guinea/

Süd-Pazifik

Bin ab Juli Aug. 84 für einige Jahre in Neu-Guirea tätig. Wer

sicht/wünscht Verbindungen/In teressenvertretung etc.

Tel 06121/304568 oder unter

H 7234 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit

Zürich zu führen

Alle anfallenden Büroarbeiten erle-digen wir für Sie speditiv und ko-

stengunstig. Ev. auch Büroräume

Sprachen: D. F. E. Sp., Tel., Telez

Antragen an TREUHAND, Seest 133, CH-8820 Wadenswil

Vertretung

für den Vertrieb unserer eiektronischen Leuchtlaufschriften sp.

chen wir seriose Handelsverire tungen. Zielgruppe: Einzelbar

del, Tankstellen etc. Kontaktaufnahme erbeten an

Antonstraße 34 4858 Mönchengladbach I

Time-Sharing

Für die Erweiterung des Ver-triebsnetzes für den Verkauf su-

chen wir selbständige Partner i d. gesamten Bundesrepublik, Da

nemark u. Belgien.

Gekoba Immobilien-Gesellsch mbH, Sportstr. 7, 4000 Düsseklorf

11, Tel. 02 11 / 59 30 21 od. 22

**Auslieferungslager** 

Ausneterungsinger
für das Ruhrgebiet insi
Büruservice und Lagorkapazität. Telea und eigene Fahrzeuge vorbanden,
für sämtliche Branchen seetgnet.
Interessenten bilte unter U 7681 an
WELT-Verlag, Postfach 10884, 4300
Essen.

Suche Vertrater panieniumobilien i. d. games Bu desceptiblik, T. 0 73 21 / 6 45 42

Ihr Büro in

tzBeinsteigen! In den Akquisa Steversparzug '84. Fertiggestellte, bestens vermietete, preisgunstige Wohnungen ım Ersterwerbermodell in hervorragenden City-Lagen von:

Zum Vertrieb unserer Ersterwerbermodelle suchen wir

VERMÖGENSBERATUNGS-GESELLSCHAFTEN UND ANLAGEBERATER Unsere Objekte zeichnen sich durch hohe Wirtschaftlich-

keit, außerst günstigen Gesamtaufwand (ab DM 60.000,-)

sowie durch beste Standorte aus. Unsere Provisionen sowie unsere Vertriebsunterstützung sind überzeugend. Branchen-Neulinge werden von uns

Für ein erstes Kontaktgespräch steht Ihnen Herr Stenger zur Verfügung.

Baustoffhandlung in Norddeutschland

wünsent partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Betrieben der Branche zwecks gemeinsamer Senkung der Verwaltungskosten durch bereits mehrjähris praktizierten EDV-Einsatz und Verbesserung der Einkaufs-konditionen. Kaokalbeteiligung möglich.

Vertrauliche Kontaktvermittlung - auch für den Anfragenden - durch:

Liebert + Partner, Taventzienstraße 13a 1000 Berlin 30 - Tel. 030/24 33 45

> Für den Vertrieb innovativer und technisch hochwertiger Produkte der Automobil-Elektronik im PKW- und Nutzfahrzeug-Zubehörbereich suchen wir eine bundesweit arbei-

## Handelsvertretung / Vertriebsgesellschaft

Gute Kontakte/Erfahrung im Kfz-Neu- und -Gebrauchtwagenhandel sind erforderlich.

Kontaktaufnahme unter S 7923 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Mfz-Zubehör Groß- und Einzelhandel

im Großraum Köln, alt eingeseisen. 25 Mig Umsatz. Alleinimporteur von Werkstatteinrichtungen. Hauptgebeude ca 900 mf. Nebenhallen 760 mf. 4600 mf. Grundstuck. Rauforen 1.35 Mig Lind. Warenbestand 600-900 TSD DM. Spezialwerbeunternehmen, Umsatz 1 kie. DM, nohe Rendite, gut eingeführt, nicht offiggebundener Standort, Werbeflichen auf mustergeschutzten Papierkorben, feste Exklusivvertrage, Stellplatze in 14 Städten, Kaufpreis: 950 TSD VB.

Lagerhalle, Flughafennähe Köln, 2060 m², geeignet für Groß- und Einzelhandel und Pertigung, 7 Buroraume, über 20 Parkplatze, 2 Lkw-Rolltore etc., Pacht: 4,- DMpm², Kaufpreis: 1 Mio. VB.

Hotel-Restaurant am Rhein, sudlich von Konlonz 40 Betten, Kegelbahn, Gesell-schaftwaume, erweitert um 40 Betten zur Pacht, Kaufpreis: 900 TSD DM. Hotel-Aus/Ingstokal Eifel, 40 Betten, voil renoviert und neu inventarisiert, ab 1 1985 bezugsfahig, Pacht 4000.- DM, keine Übernahme.

**BONGERS IMMOBILIEN** 5000 Kóln 1. Frankenwerft 5, Tel. 92 21 / 21 99 26 – 28

## Weitneuheit!

Zum Vertrieb eines hochwertigen Produkts mit Weltpatent sucht stark expandierendes Unternehmen in der ganzen BRD

## Handelsvertreter

die selbständiges Arbeiten gewohnt sind. Wir bieten: Konkurrenzloses Produkt, hohe Provisionen, dauerhafte Existenz, Gebiets- u. Kundenschutz, Nähere Informationen:

SEBA-Electronic GBR Samstag 9-16 Uhr, Sonntag 9-18 Uhr Tei. 0 64 36 / 62 11, Herr Schaefer oder Herr Rock.

Wir sind ein expandierendes Geschenkartikelunternehmen und suchen für die Postleitzahlgebiete 4 u. 5 einen

## Handelsvertreter

Wir bieten eine lukrative Vertretung und ein Fixum von DM 7000.- in den ersten drei Monaten.

Wenn Sie an einer Übernahme der Vertretung interessiert sind, schicken Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung an:

> Robert Jacobsen KG Angerburgerstr. 25, 2000 Hamburg 70

Zur optimalen Nutzung einer erworbenen VERLAGSLIZENZ sucht mittlere Werbeagentur mit Druckerei Geldgeber auf

# stillen Beteiligung ab DM 20 000,-

mit nachweislich hoher Rendite. Näheres unter W 7905 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### MAKLER US-\$ 37 500 bis 282 800

Eine Kapitalonlage von \$ 12 500 bringt Thoen diese Rendite innerhalb von 10 Lis 20 Jahren mit fortlaufenden Gewinnen uber Jahrzehnte. Diese basieren auf jahrlichen Schatzungen der Ernten der Vereinigten Staaten. Diese Hochrechnungen wurden von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit einer europäischen Firma ge-pruft, die sich mit der Erstellung von Analysen beschäftigt. Hohe Provi-sionen und Eigenkapitalbeteiligung warten auf jene Makler, die für uns geeignet sind. Informationsmaterial in Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch erhältlich, Angegen und Insperiore rade und und einer Arabisch erhältlich. Anfragen von Investoren sind uns willkommen

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung: GLOBE PLAN S. A. – Av. Mon-Repos 24 – CH-1005 Laussanne (Schweiz). Tel. (100 41 21) 22 35 12, Telex: 2 5 185 MELIS CH

# **Vertriebsfachmann**

suchen eine Monopolstellung, in der Sie dynamisch expandieren

Wir sind in einer riesigen Marktlücke tätig, alle unsere Angebote und Produkte sind absolut konkurrenzios. Fur Sie ergeben sich daraus enorme Verdienstmöglichkeiten. Kon-

takte zur Elektrobranche sind von Vorteil, aber nicht Bedingung, da grundliche Einarbeitung erfolgt. Siehern Sie sich diese Chance. Falls Sie noch nicht selbständig sind, wir bieten Starthilfe. Fordern Sie noch heute Informationsmaterial an!

Leistungsgemeinschaft Elektro-Handwerk Dachauer Straße 79, 8037 Neu-Esting Tel. 0 81 42 / 1 80 48

# Interessiert Sie auch der Markt in USA?

Wir bieten Ihnen auf dem Werbesektor eine neue Idee. Sie erhalten von uns die Generallizenz für USA und das Know-how der Vermark-

Preis für Lizenzübernahme DM 500 000,-.

Tel. 0 61 72 - 4 10 08

COTRADE informiert: Investieren Sie jetzt:

• onne Kapital • ohne Kredite Statt Bargeld geben Sie Ihre Waren! Produkte bzw. (Dienst-) Leistungen in Zahlung". COTRADE

Agentur für Tsusschhandel GribH

D-6000 Köln 91 · Am Kislshef ?

Telefun (0221) 830 4281 in Zahlung".

COTRADE ... der Trusch-Business-Partner für industrie. Handel & Dienstielsung.

#### Büroservice Berlin'

Dietet: Firmensitz, Repräsentanz Bûro, Telefon. Telex, Postservice. Sekretariatsarbeiten, Schreibbūro. Anzeigenonnohme (Media). Reisebüroservice. Hotel- PKW- und Flugvermittlung. Courierdienste in- und

Ausland. TDC-Touristic Dev. Corp. Ltd. Hohenzollerndamm 196. II. 1000 Berlin 31 · Telefon 86 01 27-9

Ein Allround-man am Bau Bauing. – Maurermeister – Stahl betonbauermeister - Zimmerei Erfahrung im Hochbau - Industriebau – Statik – Konstruk-tionszeichnung bis ins Detail – Aufmaß, Abrechnung, Ein Praktiker, der alle Planungen vor Or verwirklicht. Sucht Beschäfti-gung, auch als freier Mitarbeiter oder Urlaubsvertretung, gegen

Honorar. Ang. u. T 7902 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Für schnell Entschlossene

Fur Schnen Enschlossene
Geldgeber für 1 First-class-AuslandsImmoh.-Geschäft gesucht. 20-30 Tsd.
u/oder mehr. 100 % Rendite nach längstens 1 Jahr. Kein Dauergeschäft. Eine
einmalige Chance. Auch für 2. Staatsbürgerschaft. Bitte keine "schwarzen"
Scelen, nur (fast) weiße u. grüne! Kann
unter Umständen auch selber aktiv
werden. Beruft. sehr viele Möglichkeiten. Vor allem in Handwerk und Technik. Wasser. Strom. Telefon vorh., geringe Lebenshaltungskosten. ringe Lebenshaltungskosten. Tel 06044/3190

Holzbearbeitungsfachmann gesucht, der Lust hat, "auszuwan dern", um sich selbständig zu macher oder wenn schon selbst, dann ein " Bein" zu finden. Tel. 0 60 44 / 31 90

#### Lohnverpackung

Leistungsfähiges, sehr vielseitiges Lohnverpackungsunterneh-men bietet:

Abfüllungen in Faltschach-teln, Beutel, Dosen, Gläser Tuben u.v.a.m. Auspacken, Einpacken, Umpacken, Dis-plays, Display-Paletten, Sor-tierarbeiten (Textilien), Sonderaufgaben

Wir liegen im Dreieck Hamburg-Bremen-Hannover. Günstig für Im- und Exporteure. Gleisan-

Hensen GmbH, 2810 Verden/Aller

Tel. 0 42 31 - 8 20 31 - Tlx. 2 4 275

Suchen zur Vermarktung ein hochint. Anlage-Objektes Vermögens-

Verwaltungs- v. Beratungsgesellschaft. die die Aufgabe übernimmt, das Verkaufskonzept mitzugestalten anschließend anzubieten und bei Interessenten abzuschließen. Zuschr. u. D 7252 an WELT-Ver lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Wichtig!

Für Geschäftsleute, Unternehm Vertreter, Relsende usw.

Ab jetzt Astündiger telefonischer NOTIZEEGISTRIERDIENST aus der ganzen Bundesrepublik. Bestel lungen, Aufträge oder sonstige wich tige Notizen werden für Sie in jeden Moment und in jeder Sprache notier und bei Ihrem Anruf mitgeteilt.

Rufen Sie Tel. 02 28 / 35 39 26 an

MEERESSTRAND ALICANTE - SPANIEN Sucher Verkaufer oder GRUNDSTUCKSMAKLER IN DEUTSCHLAND müsste den gesamten Verlaufsprozess. Propaganda. Reisen zu den Appartements oder Bungalows in Alicante etc übernehmen). SEHR PREIS-UND

LAGEGUNSTIGE OBJEKTE

Emilio J. Cubillo. Castello. 24.1° izda Madrid-1 - Spanien

#### **USA - INDUSTRIE- UND GROSSHANDELS UNTERNEHMEN ZUM VERKAUF**

Wenn Sie am Kauf privater Industrieunternehmen oder Vertriebs firmen in den USA interessiert sind, die jährliche Umsätze von 5 bis 50 Mio. Dollar erzielen (ein Mindestkapital von 5 500 000 ist erforder-lich), dann wenden Sie sich bitte an:

Business Buyers International, Inc. 6 Century Drive Parsippany, N. J. 07054 USA Telex: 230 199 SWIFT UR – Attn.: "BBI" Tel.: (201) 285 - 17 11

Existenzgründung – Werden Sie anser Partner. Wir sind ein Unternehmen im Exklusiv-Mietwagenverleih. Wir ver mieten Daimler-Benz- und Porsche-Fahrzeuge. Zum Zwecke unserer Expansion grünen wir Niederlassungen in den Bezirken: Hamburg-Bremen-Hannover-Düsseldorf/Essen-Frank-furt-Saarbrücken-Stuttgart-Freiburg-Nürnberg-Augsburg und München.

Wir suchen für diese Geschäftsbeziehung Partner, die sich zutrauen selbständig eine dieser Niederlassungen zu führen. Sollten Sie an einer Geschäftsverbindung mit uns interessiert sein, schreiben Sie uns, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Exclusiv Automobile Vertr. GmbH, Gruentenstr. 24, 8972 Sonthofen

#### Gentleman und Topverkäufer

bietet die exklusive Alternative für den Vertrieb bochwertiger Produkte durch individuelle Betreuung ausgesuchter Kunden durch Verkauf auf nationalen und internationalen Messen durch Verkaufs-ausstellungen in südlichen Urlaubsländern. Kontaktaufnahme erbe-ten unter X 7818 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Werksvertretung München/Südbayern

Nicht Abhollager, sondern zielstrebiger Außendienst. Eingeführt im Fach- u. SB-Handel, mit Büro, Lager, sucht auf Handels- od. Prov.-Basis Vertretung für Auto-, Motorrad-, Fahrrad-Teile/Zubehör u. Werkzeuge.

Franchise-Nehmer und Anbieter n verschiedenen Branchen günstige Startmöglichkeiten und aucht gleichzeitig neue Ideen und Konzapte. tschaftsberstung GmbH, 3000 Han twigstr. 20, Tel. 05 11 / 32 62 25

Wir sind eine seit mehr als 20 Jahren bestehende Handelsver-

spanabhebende Werkzeuge und technisch hochwertige, be-ratungsintensive Produkte Im Industriebereich NRW tâtig. Wir suchen die Übernahme einer weiteren

#### Vertretung, Gebiet NRW

Zuschr. erbeten unter S 7241 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Wir sind eine seit mehr als 20 Jahren bestehende Handelsvertretung und bisher für

technisch hochwertige, beratungsintensive Produkte im Baureich NRW

tätig. Hervorragende Kontakte zu Architekten, Baugesellschaften und Bauabteilungen von Unternehmen. Wir suchen die Übernahme einer weiterer

Vertretung für Produkte aus der Baubranche. Gebiet NRW. Zuschriften erbeten unter G 7233 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Anlageberater/Vermögensberater Vertriebsgruppen Vertriebspartner für Erwerbermodelle Berlin und Bundes-

gebiet gesucht.

Günstiger Gesamtaufwand, Mietgarantie, attraktive Vertriebsprovision.

Castell Wohnungsbau GmbH @ Kurfürstendamm 16 1000 Berlin 15

#### Wir führen Ihr neues Produkt in den USA ein und verkaufen für Sie! Kaufkraft: 1 \$ = ca. 1.50 DM. Rin-

malige Kosten: he eines Ihrer Verkäufer. Informieren Sie sich über unser System. Invention Submission Inc., Pittsburgh. Generalvertretung Dr. Mauve

Partner, Angerhof 15, 4030 Ratingen 1, Tel. 0 21 02 /2 70 61, Tlx: USA-Firma zum Verkauf:

## 2 Jahre alte, gut eingef. Hersteilerin von Spritzgußerzeugnissen mit eigener Fertigungsserie. Bruttoumsatz US-\$ 4,5 Mio., Ge-winne \$ 750 000,-. Nettowert \$ 1 Mio. Verkaufspreis \$ 1,75 Mio. davon 1 Mio. Dollar in bar.

Offerten erb. unter YY 7819 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. **Spezialist** f. schwierige Kurierauftrage u. andere Problemaufgaben im In-

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Hamburger Spedition (Neugr. per 1. 10. 84) suchi Geschäftsverbindungen. Zuschr. erb. unt. L 7918 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 84.

#### Französischer **Handelsvertreter** deutschsprachig, mit Sitz in Westfrankreich (Raum Nan-

tes) sucht zysätzliche Handelsvertretungen Angebote an: Agence Commerciale, "Le Grand Merimont". 44130 Fay-de-Bretagne, F-.

#### Existenz i. Handwerksbetrieb eko Meisterbrief, sef. einsatzbereit

Mineralfasergeblisegerät (ca. 1 t. fest-montiert auf Plan- u. Spriegelhänger, transportabel) f. alle Bereiche von Iso-lierungen, wie: Fertigbauteile, Kühl-hausbau, Wohnhaus-Isolierungen, ab-gehängte Decken, Feuerschutz usw., m. kompl. Zubehör, neuw. (Neupr. DM 90 000,-), umständeh. sof. zu verk. VB 60 000,- DM. Tel. 66 21 / 4 36 62

#### Konkurs? Vehmen Sie mit Ihrem neuer Geschäftsführer Kontakt auf, Zuschriften unter D 7758 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

u. Ausland, nur anspruchsv. Ein-sätze erwünscht, die entspr. pro-fessionelles Vorgehen erfordern. Zuschriften unter K 5641 an **Modernes Lager** (450 m²) im Zentrum von Schles-wig-Holstein (Neumünster) übernimmt noch zuverlässige Lagerung und Auslieferung zu günstigen Konditionen. Angeb. erb. u. X 3017 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### die für ausländische Gesellschaf-ten (als Vertreter und/oder als Kommissionär) "Non-Food"-Konsumgüter weltweit erwerben oder verkaufen bzw. vermit-

Unsere Einfuhr- und Ausfuhrtä-tigkeit entfaltet sich in Italien, wobei die Güter auch nur in "Transit" sein können, d. h. nicht unbedingt für den it. Markt zuge-

\_import-Export"-Agentur

stimmt sind. Die zur Zeit von uns am meisten gehandelten sind folgende:

Parfümerie- und Kosmetikar tikel alier Marken und Bekleidungsartikel im weite sten Sinne Sten Sinne Wir verfügen über eine solide fi-

nanzielle Struktur in der Schweiz, modern ausgerüstete Büros und qualifiziertes Persona in einer norditalienischen Stadt. Sofern unsere Tätigkeit als Handels-Partner sich mit Inrer Tä-tigkeit ergänzen sollte, oder un-sere Funktion als Vertreter/ Kommissionär mit Sitz in Italien ihre Import-Export-Probleme lösen könnte, wirden wir gerne die verschiedenen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Ihnen näher prüfen.

Offerten erbeten an Chiffre 70784 Schmid Annoncen AG, Postfach 7 90, CH-8034 Zürich.

#### Gesucht

Industrievertretung langjähr., leitender Angestellter Hamburger Tel-Nr., sucht Indu-strievertretung oder Leitung Au-Benstelle auch für ausländ, englisch korrespondierende Firma. Angebote erbeten unter R 7592 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dynamischer kleiner Handelsbe trieb mit modernster Infrastruktur langjährig als Importeur Generalvertrete: Schweiz im Bereich Büroautomation tätig, sucht zweck Diversifikation Vertriebsprodukte auf

Stufe Generalvertreter Vorzugsweise im Bereich Spielwa-ren – Freizeit.

Unternehmen, die Qualitätspro-dukte herstellen und an einer langjährigen seriösen Zusammenarbeit interessiert sind, wenden sich an Chiffre 25-139129, Publicitas Zug, Gubelstr. 19. CH-6300 Zug.

## Kurier

für alle Problemaufgaben Inu. Ausland, Reisebegl., seriös, diskret, schnell.

Angeb. erb. u. W 7817 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Time-Sharing für die Erweiterung unseres Ver-triebsnetzes für den Verkauf suchen wir selbständige Partner in der gesamten Bundesrepublik, Dänemark u. Belgien. GEKOBA. Immobilienges. mbH Sportstr. 7, 4000 Düsseldorf 11 Tel. 02 11 / 59 30 21 oder 2

importeur – Frankreich Sehr erfahren im Import Deutschland u. England. m. eig. Büro i. Zentrum Paris, sucht Verbindungen zw. Reprä-sentation. Bankreferenzen u. Garan-tien mögl. Erbitten Kontaktaufnahme. mex, 26. Rue Royale 75098 Paris

## **Mahlanlage**

für Schwerspat zu kaufen oder mieten gesucht, auch alte Anlagen, egal wo.

Tel. 0 71 21 / 4 34 13

Reisebüro mit Stammkundschaft und Firme mit stammkundschaft und Firmen-dienst in konkurrenzloser Lage bei Bielefeld zu verkaufen. VHB. Angeb. u. U 7903 an WELT-Verlag, Postf. 100864, 4300 Essen.

Achtung, Kieselgur Wer kann uns größere Mengen verarbeitete Kieselgur beschaf-ten, aus dem Ausland? Tel 0 71 21 / 4 34 13

Vers.-Büro (upabit GmbH) Raum F sucht idigen Portner
zw. deutl. Geschäftsausw. Solide
Kenntnisse d. Vers.-Branche u. Orga wichtig. Vertraul. zuges.
Zuschr. erb. u. V 7816 an WELTVerlag. Postfach 10 08 64, 4300

#### Immobilien-Unternehmen übernimmt Ihre Repräsentanz i. Düsselderf

Verkauf – Vermietung – Verwal-tung, Zuschr. erb. unt. V 7662 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Grafik-Designern (NRW), 7jährige Erfahrung i. d. Wer-bung v. Prospekt bis Messebau, top in Planung, Grafik und Ausführung, sucht Geschäftstoutskie CREATEAM (9 25 25) 16 16

Freier Handelsvertreter mit Lagerhalle bis 800 m², Telex und komplettem Büro samt Auslieferungsfahrzeugen sucht Beschäftigung, Auslieferung oder ähnli-ches. Standort zwischen Bremen und Hannover. Angebote erb. u. N 7238 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

dynam, creativ einsatzir, sucht Part nersch i Ber. Werb o Organisat. Marketingberatung. Angeb. erb. u. M 7918 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Organisationstalent

Möbelketferzug im Saarjand frei. Zuschr. u. X 7981 a WELT-Verlag, Pf. 10 08 64, 4300 Esser

Für Händler: Drahtl. u. Autotelefone Postf. 131, RYSSEN (Holland)

# in Frankfurt

Firmendomizii, Telefon-, Tele-tex- und Postservice, Sekreta-riatsarbeiten, Buro- und Konfe-renzraume. Fordern Sie Informationen an. PBS Priv. Büro-Service GmbH. Wilh-Leuschner-Str. 7, 6000 Frankfurt/M. 1,

#### Tel: 06 11 - 23 01 23. Partner oder Investoren für NEUSEELAND

ein noch ganz heijes Land am schönsten Ende der Welt – noch im Aufbau. Wir sind deutschgebürtige Neusee wir sind deutschgenunge wester-länder, offen, ehrlich, und sucher Geschäftspartner oder Investitorer für Touristik oder andere Unter-nehmen. Zwecks Kontaktaufnahme sind wir im Juli in Hamburg.

Tel 640/6649774 oder 65193/6267

Kaufen (fast) alles, wenn der Preis stimmt. Handelswaren-Vertrieb, Schulach GmbH Daimlerstr. 7, 3160 1 chris Tel. 0 51 32 - 10 13, FS 9 23 150

# Yertretung/Repräsentanz/ Austieferungslager

für Handel-Industrie- Speditio etc. Rhein-Ruhr-Niederrhein + Benelux etc. Lkw 1 – 10 t, von erf. Ind. + Sped.-Kaufl. Raum Duisburg, mit Büro/Tx/usw. gesucht.
Zuschriften unter V 7804 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

#### Verbindungsbüre Saudi-Arabien

bietet deutschen Firmen Vertretung in SA. Bereiche: Projekt-Engineering, Operation Maintenance und Akquisition ab 1. 10. 1984. Otto Zimmer, Schurzelter Str. 569 5100 Aachen, Tel. 02 41 / 87 13 78

Wirtschaftl. u. techn. Hausver-waltung durch Fachleute. E. Klu-dasch, Keitumer Weg 17, 2 Ham-burg 74, T. 0 40 / 7 13 52 52

Wir sind ein führendes Unternehmen in dem Bereich Baby- und Kinderprodukte mit Sitz in

Norddeutschland. Der Markterfolg zwingt uns

zum Ausbau des Marketing-Managements. Darum suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin:

# Werbefachmann

# Junior-Produktmanager

Für diese beiden Positionen suchen wir jüngere. dynamische und unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die Praxis-Erfahrung mitbringen. Auch junge "Nachwuchskräfte" sollten sich durch diese Anzeige angesprochen fühlen. Entscheidend ist nicht die Branche, sondern die in der Praxis erworbene Fachkenntnis.

Wir erwarten marketingorientiertes und/oder werbearientiertes Know-how. Die Bewerber sollen sowohl Markenerfolge ausbauen als auch an Produktentwicklungen mitarbeiten.

Ein kooperativer Arbeitsstil wird bevorzugt, ebenso eine gute Zusammenarbeit mit allen Abteilungen des Hauses sowie mit Werbeagenturen und weiteren Service-Unternehmen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

Industriestr. 21-25 · 2730 Zeven

Mapa GmbH - Gummi- und Plastikwerke Personalabteilung

Ein Unternehmen der Hutchinson-Mapa

# Elektriker oder Schlosser

(nebenberuflich) gesucht für Montage von elektronisch gesteuertem Dosiergerät an Geschirrspülund Waschmaschinen in verschiedenen Orten. Bei Eignung ist eine Übernahme einer Servicestation/ Stützpunkthändler im Kundendienst auf selbständiger Basis möglich. Kurzinfo anfordern (frankierten Rückumschlag DIN A4 beilegen). Bewerbungen auf

Handelsvertretung Peter Schneider Camillo-Sitte-Weg 9, 4630 Bochum

#### Selbständige Existenz

Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung sucht ge-eignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15 000 erforderlich. Nebenberuflicher Start möglich.

CPA, Postfach 11 04 41 6000 Frankfurt 11

#### Tel. 0201/771021 Verkaufsleiter für

30 Automaten-Verkäufer gesuch Verk und Reisende werden bevorzug

Helfen Sie mit, Multiple Stiller State State State Stiller Sti

Diese und weie andere Fragen been urser Informatio Sie entwiken es M. S. K. e.V.

Auf der Höhe 9 - Bitts, mannen Hellen Bis mit durch eine Geschennts. Bis mit durch eine Geschennts. Bis des Pracha Kerterube Pro. (1205-75%) au mit verden Bis Mittgies der Mit Mittel V. Abhreibeiter bestellt 2. Z. nur DM 32/We prot als geneenstungen Desprisation Outof Pressuren Mennberg Bis Gereinstungen GE/1981-65, amerienn Bisch Gereinstungen GE/1981-65, amerienn Bischenbergerichten der Angeleinstellt der A

Eriolg Enkouf

¥.:g::s

N werees.

THE REP -

igi. Kaufn

Mr. Wirte C. 

TRANSPORTER ingen andte

CHA TO COMPANY 20 A.Ingeni

A LANGE OF THE PARTY OF THE PAR

Contract Lab



Aug. 84 für eg. 14-Guirea lähe k. 15-Verbindensen. 130 45 BB oder av WELT-Verlag k. 1864, 4306 Essa.

inen die Month

r Bitro in

h zv führen

den Burokrbeiten C Sie speditt mit Ev. auch Burok

F. E. Sp. Tel. It.
TREUHAND, in
1-8820 Wadenag

ortretung

te-Sharing

rweitering dar, sie für den Verbeit eibständige Falle in Bundesrepubg: sark u. Belgen

mmobilien Gest 1517. 7, 4000 Diest 12 11 - 59 30 21 od 1

eferungsinge Ruhrgebiet is und Lagerrapun die Fahrzeue mitz che herzhelm gen n bitte unter Un n bitte unter Un de Pratrach desse de Esser

che Vertreter

mobilies i. 4 pant bliz. T. 972 21/664

te mit Sitz n

g zwingt wa

aments. Darum

1200

en wir jüngere,

denkende 👫 toringen. Auch

sich durch diese

ntscheidend id

s undieder 🖼

lewerber sollen

ais auch an Pre-

ard pevoizing

t mit allen Alle

Merbeagemulfi

sunterlagen an

and Plastikwaite

atchinson-Maps

lossel

r Montaga vondik rerat an Gestins

scriedenen Ore

& Several Several

والمراجعة الأماجاد والمجاد

; anforcem insis

Ger Beneibudg.

chneide!

o Zeven

:: Der Praxis

# "Neuland gesucht"

Dipl. Pad. 33, Berufserfahrung im Bereich Mitero. Schulung. Orga- und Geschäftsführung würde Innen, der Geschäftsleitung, bei Ihrer verant-wortungsvollen Tätigkeit zur Seite stehen und Sie unterstützen. A Transport of the Contract of

Zuschr, etb. u. G 7585 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Rechnungswesen

Gruppenleiter Buchhaltung, 34 Jahre, Betriebswirt, kaufmännische Lehre umfangreiche Erfahrungen im gesamten Rechnungswesen, Bilanzsicherheit, Organisations- und Steuerkenntnisse, Erstellung von Liquiditätsplänen und Bestands- und Erfahrungswesen und nisse, Erstellung von Liquiditätsplänen und Bestands- und Er-trägsprögnosen, mehrjährige Arbeit mit dem Berichtswesen und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Konzeption und Aushau von integrierten EDV-Abrechnungen für Buchhaltung und Kapi-talanlagen, praktische Tätigkeit in der Bestandsverwaltung und Rechnungslegung von Wertpapieren und Immobilien, sucht ver-antwortungsreiches neues Arbeitsgebiet im Rechnungswesen oder Vermögensverwaltung im norddeutschen Raum. Zuschriften erbeten unter R 7658 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Diplom Kaufmann, 40 J., mit Führungserfahrung in Administration, Marketing und Vertrieb, unternehmerischen Fähigkeiten u. überdurchschnittlichem Engagement, Stärken in Mitarbeiterführung Engl/Franz., z. Z. profitverantwortlich für Niederlassungsnetz in Dienstleistungsbranche, zuvor kim NL-Leiter im Anlagengeschäft (Verkauf, Ausführung, Service von Meß- u. Regelungstechnik, Geb.-Automation), sucht neue Herausforderung, Ist-Einkommen TDM 140.

#### Angestrebt wird eine FÜHRUNGSAUFGABE

in mittlerem Unternehmen, bevorzugt im Raum Nordrhein. Zuschr. erb. u. H 7916 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

#### Werkleiter/Geschäftsführer in USA / Kanada

45 J., verh., sucht neuen Wirkungskreis in Nordamerika. Während seines 10jährigen Aufentbaltes in Nordamerika erfolgreiche, ergeb-nisorientierte Leitung eines Werkes mit über 200 Mitarbeitern. Ausbildung: Elektriker, Electrical, Industrial Engineering, Betriebs-wirtschaft, REFA, MTM. Erfahrung auf den Gebieten Maschinenbau und Kunststoffe.

Zuschriften erbeten unter A 7908 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64

#### Küchenchef

16, selbst arbeit, in langi, Grofkuchenerf., cz. 1000 Rssen, s. 11 J. i. ungek. Stellung, vertr. in. Eink., Raikut.; Speisenplangest. u. Personalführg., sn. neuen Wirkungskreis I. Raum Hamburg als Einisbeter/Organisationslatter i. Kantinen. Casinobereich.
Angeb. erb. unt. PR 48092 an WELT-Verlag, Postfach. 2000 Hamburg 36.

#### **DIPLOM-OKONOMIN**

25 J., 1 J. Praxis, mit Prädikatseramen (Schwerpunkte: Pinanzwesen, Bankwesen, IWP), breite Allgemeinbildung, sehr gute Tschechisch-, Russisch-, Raglisch kenntnisse und Spanischkenntnisse, Fortran, gute Umgangsformen, verantwortungsbewußt, sucht anspruchsvolle Tätigkeit im Finanzwesen.
Zuschr. u. F 9394. Annoncen-Expedition Doll, Deichmannhaus, 5 Kölm 1

#### Erfolgsorientierter Leiter Einkauf + Materialwirtschaft

mit über 25 Jahren Berufs- und Markterfahrung in der Mineralöl-, Kiz-und Investitionsginer-Industrië. Routiniert in der Anwendung moderner Beschaffungsmethoden und Meteriai-Organisation. Fraktiker mit lang-jähriger EDV- und Führungserfahrung und guten Betriebswirtschafts-kembussen. Verhandtungssicher. – auch in Englisch – und nachweisber erfolgreich. 51 Jahre. Prokunst in ungekündigter Position in einem größe-ren Unternehmen der chemio- und kunststoffverarbeitenden Industrie. Gesucht wird eine neue anspruchsvolle Aufgabe Zuschriften unter PU 48 171 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Geschäftführer

Mitglied der Geschäftsleitung

Dipl-Kim., 47 Jahre, verheiratet, 10jährige erfolgreiche Tätigkeit in
führender Unternehmensgruppe auf dem Sektor Dienstleistung,
Produktion sowie Diversifikationsbereiche, vertriebsorientiert, sucht neue verantwortungsvolle Aufgabe. Zielbewußte Führungserfahrung in der kaufm. Leitung, Marketing, Materialwirtschaft,
Steuerung von Tochtergesellschaften im in- und Ausland, Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit. Perfekte Englisch- und gute FranzösischKenntnisse, techn. Verständnis, dynamisch und belastbar. Zuschr. erbet, unt. Z 7820 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 54, 43 Essen.

#### **FINANZKAUFMANN** mit Schwerpunkt

## STEUERBEG. SCHIFFSBETEILIGUNGEN

Derzeit in ungek. Stellung verantwortlich für Konzeption, Plazierung und Abwicklung von Schiffehrbobjekten sucht adaquate Position bei Konzeptionsgesellschaft, Reederei oder Werft. Beste Verbindungen vorhanden. Angeb. erbeten unter D 7912 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.



## Dipl.-Kaufmann

38, weibl., Einzelhandelskaufmann, staatl. gepr. Betriebswirt. Studium Uni-GH Paderborn, Ex. 4/84 "gut", Schwerpunkte: Bilanzen, Finanzen, Steuer-, Wirtschaftsrecht, Berufserfahrung im Inkassobereich, Rechts- und Vertragswesen, Einkauf; sucht Stelle in Industrieumernehmen oder Handel.

Auskünfte erteilt: Herr Wiefel Fachvermittlungsdienst Bielefeld, Friedenstraße 19 4800 Bielefeld 1 2 0521/587-342 oder -361, FS 932344

## Dipl.-Wirtschafts-Ingenieurin (FH)

35, Fachrichtung: Betriebswirtschaftslehre, Lebensmittelindustrie (Dipl.-Oecotrophologin), Schwerpunkte; Organisation, REFA-Schein, Personalwesen, Ausbilderschein, EDV, Programmiersprache: Basic; sucht Anfangsstellung. Auskiinfte erteilt: Frau Rave

Fachvermittingsdieust Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16 2000 Hamburg 1, ☎ 0.40/24844-2392, FS 2163213

#### Angewandter Informatiker

39, Ing. grad., HF-, NF-Technik, mit mehrjähriger Berufserfahrung, ausgebildet an Apple II e und Z 80 Betriebssystem in Pascal und Assembler (gut), sehr gute Englischkenntnisse, grafische und pädagogische Fähigkeiten; sucht einen Arbeitsplatz evtl. auch als Dozent für KCSD-Pascal.

Auskünfte erteilt: Frau Rave Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16 2000 Hamburg 1, ☎ 040/24844-2392, FS 2163213

## Dipl.-Ingenieur (FH) Maschinenbau

36, verh., Lehre als Maschinenschlosser, 6 J. Konstruktion und Entwicklung im Anlagenbau; 2 J. Entwicklung und Versuch im Dieselmotorenbereich; 3 J. Forschung und Versuch Alternativenergie inkl. Luftkompressoren; sucht adaquaten Tatigkeitsbereich in Forschung, Versuch, Entwicklung und Konstruktion; bevorzugt Raum Kiel/Lübeck/Hamburg.

Auskünfte erteilt: Herr Fenger Fachvermittlungsdienst Kiel, Muhliusstraße 38 2300 Kiel 1, 2 04 31/907-343, FS 292673

# STELLENGESUCHE

## Mannheim

Technik Heute Geschäftsführer Leasinggesellschaft

Vorzüge kreativer Generalist, fähig und gewillt auch zu solider Detailarbeit

ortsgebunden Alter 120 TDM Gehalt plus DW + Tantieme Chiffre Z 7908

Junger Mann, 24 J., led., flexi-bel, sehr lernwillig, ehrgeizig, dy-namisch m. Sprachkenntnissen in Engl. Hebrüsch, Rumänisch. kaufmannische Erfahrungen i Vertrieb u. Organisation, sucht verantwortunesvolle Aufgube als Agent, Ein- od. Ver-köufer, Reprüsentant, Sekretär o. ä. in einer interessanten Branche, wo er das Metier von Grund auf erlernen und sich eine steile Karriere aufbauen kann. Freundliche Angebote international agierender Firmen unter H. 7674 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Maschinenbay-Ing. 41 J., verh., m. 15jahriger Berufs-proxis i. d. Bauleitung chemischer u petrochemischer Anlagen sowie Kraftwerksbau, langjahr. Ausland-Kraitwerksbat, langlan: Austand-serfahrung sucht verantwortungsv. Position im Bereich Bauleitung oder Consulting L. Projekte im la-Ausland. Zuschriften erbeten unter G 7893 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

GreShandelskaufmann 26 J., weibl, z. Zt. i. Export tätig, vertraut mit allen Buroarbeiten.

Kenntnisse im Einkauf u. Ver-kauf sowie Englischkenntnisse sucht neuen Wirkungskreis, gem auch Ausland, Angebote erb. u. PH 48161 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36. **Verkaufsleiter** 

Dipl.-Volkswirt, 40 J., langjähr.
Erfahrung i. Vertrieb/Verwaltung engl, französ, z. Zt. verantwortl. f. Jahresumsatz 100 Mio.
DM, Sitz Baden-Württemberg,
sucht neue Aufgabe als Geschäftsführer Vertrieb.
Zuschungt (2.7572. on WELT. Zuschr. unt. G 7673 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300

# Kaufmann der Grundstücks

u. Wohnungswirtschaft
37 J., vmfass. Fachkennin., Praktiker.,
su Veranderung i. Großr. Hamburg.
Bevorz. verantwortungsv. Tätigk. in
Wohnungsuntern. od. Bank/Versicherung/industrie (Vermögensverw./Bauabt.). Auf langfr. Perspektive wird.
Wert gelegt.
Angeb. erb. u. PT 48170 an WELTVerlag. Postfach. 2000 Hamburg 38

Video-Fachmann 25 J., m. Erfahrung in EB, Schnitt, Kon-zeption, Produktion, sucht Tätigkeit ab zeption, Produktion, sucht T\u00e4tigkeit ab Sept./Okt. 84.
Zuschr. unt. N '7898 an WELT-Veriag.
Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

# 27 jämige sucht Startchance abgeschl. Betriebwirtschaftsstudium

Französisch

auslandserfahren
 belastbar, zuverlässig

Bereitschaft für Auslandseinsatz Ang. erb. unt. E 7583 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Wirtschaftsingenieurin

40 J., mit langjähriger Erfahrung
in der Organisation und Geschäftsführung der Baubranche
und Dienstleistung, gutes techn.
Verständnis, unabhängig, belastbar und reisefreudig, mit Teamgeist, Verhandlungsgerniek und

geist, Verhandlungsgeschick und Bigeninftiative, sucht neue her-ausfordernde Aufgabe. Ang. unt. S 7835 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Dipl.-Betriebswirt

45 Jahre, langj. Tätigkeit als kaufm. Laiter in renomm. Untarnehmen der Fleischwirtschaft, Fachmann für all-

gem. Verwaltung, Einkauf, EDV, Fi-bu, Kalkulation, Personalwesen, bu, Kalkulation, Personal Sucht zum 1. 1. 85 neue Aufgabe. Zuschr, erb. u. D 7560 an WELT-Verleg, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Kaufes. Führungskraft 35 J., langjährige Erfahrungen in allen Bereichen der Finanzierung. Vermietung und des Ver-triebs von Investitionsgütern, sucht, frühestens zum 01. 01. 1985, interessante und verantwor-tungsvolle Tätigkeit im norddt Raum, Angeb. unt. T 7924 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 84, 4300

Referent für. Anglelogie, Gastroenterologie, Schmerz Pharmareferentenprifung, Führungserfahrung, nationale und internationale Kongresse, 40 Jahre, ungebunden, sucht neue Aufgabe.
Angeb, erb. unt. K 7917 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

elischafter u. Reisebegleiter ussemmentet s. Herosegener 2) Jahre, schwarzes Haar, dunkelblaue Augen, 1,83 m, aristokratischer Her-kunft, blendende Erscheinung, spricht gut Englisch, spielt ausgezeichnet Kla-vier, sucht seridse Anstellung.

Zuschr. u. PZ 48173 an WELT-Verlag Kalser-Wilhelm-Str. 8, 2000 Hambur 38.

Fremdsprachenkorrespondentin-(Anfängerin, 19 J.) sucht nach Smonatigem Aufenthalt i.d. USA Stellung, Angeb. erb. u. PB 48158 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38.

ledestriekan fram 6 J. I. Exportter, tätig (Auslandserfahrung), sucht neuen Wintungstrate I. nordd. Raum. Angeb. erb. unt. PO 48090 an WELT-Verlag, Poetlech, 2000 Hamburg 38.

Top-Telefonverkäufer suchen neuen Wirkungskreis, be-vorzugt Verlagsobjekte, Anzeigenverkauf. Zuschr. erb. u. E 7913 an WELT-

### Verkaufsleiter/Anzeigenverkäufer

30 J., mit guten Kenntnissen L Anzeigengeschaft (Anzeigenblatt, Tageszeitung, Telefonbuchverlag, Telefonverknuf) sucht Anstellung oder freie Mitarbeit als Anzeigen- bzw. Verkaufsleiter in NRW.

Einkommensvorstellung DM 100 000,- p. 2.

Zuschr. erbeten unter H 7894 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verkaufsorientierter Geschäftsführer

Ende 30, starke Persönlichkeit, nachweislich außergewöhnliche Erfolge, Kenntols der LM-Industrie und div. Märkte, Fachstudium Marketing/Werbung/Orga/BWL, in ungekündigter Position. Sucht adaquate Aufgabe, auch im Sinne einer Nachfolgeregelung, im Raum HH/HB.

Zuschriften u. X 6960 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verlagskaufmann

32 J., verh., 2 Kinder, 15jährige Erfahrung im Tageszeitungs-und Anzeigenblattgeschäft in den Bereichen Geschäftsstellen-leitung, Anzeigenaußendienst, Personalführung, verantwortli-che, selbständige Führung eines Anzeigenblattes u.v.m. sucht neuen Tätigkeitsbereich. Anzeigenblattbereich bevorzugt, evtl. mit Beteiligung. (Z. Zt. in ungekundigter Stellung)

Zuschriften erbeten unter S 7659 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verkaufsleiter

35 J., Truince-Ausbildung im Verkauf (Markenartikel), aktiver Verkäufer mit umfangreichen Kenntnissen u. mehrjähriger Praxis Im Vertrieb von Top-Markenartikeln (sowie Organisation, Planung u. Kontrolle u. Personalführung) sucht verantwortungsvolle, ausbaufä-hige Position un Vertrieb. Zuschrift unter T 7836 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Vertriebsleiter

Industriekaufmann, 42 J., m. langj. Erfahrung als Vertriebsleiter für erklärungsbedürftige technische Industrieprodukte, 4 J. USA, sucht neue anspruchsvolle Autoabe. Angebote erb. unt. PW 48153 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamb. 36.

#### Export - Algerien

Industriekaufmann, 42 J., verh., ungek., mehrjährige Auslandserfahrung, selt 6 Jahren Leiter des Kontaktbüros eines deutschen Konzerns in Algier, erfahren im Verkauf von chem. Erzeugnissen, Anlagen und Spezialprod. für versch. Anwendungsgebiete, mehrsprachig, Franzüsisch in Wort und Schrift, sucht zum 1. 2. 85 verantwortungsvolle Position in Algier (3-4 Jahre) mit Anschlußaufgabe/ (Export i frankoph Länder) in Deutschland, Raum Karlsruhe/ Stuttgart. Zuschr. erb. unt. W 7663 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Marketing - Vertrieb Dipl.-Kfm., 46 Jahre, zielstrebig und einsatzfreudig, sucht nach mehrjähriger erfolgreicher Führungstätigkeit im US-Konzern und mittelständischen Unternehmen neue Aufgabe. Spezielle Erfahrungen als Vertriebsleiter (Prokurist) im Aufbau von Verkaufsorganisationen, in amerikanischen Planungssystemen und Budget-Kontrolle, Assistant General Management, Marketing-Service und Werbung. Angebote erbeten unter N 7920 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### EDV-Vetriebsprofi (MDT)

42 J., verh., Techn. Betriebswirt, 15jähr. erfolgr. Vertriebstätigkeit bei bedeut. EDV-Herstellern möchte sich z. 1. 10. 84 od. früher im nordd. Ranm verändern. Erwartetes Zieleinkommen (Fixum/variabel) 80-100 TDM p. 2. Kontaktaufnahme erb. u. PO 48 128 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

#### Kfm.-techn. Assistentin

Dt./Engl. od. Fr./Sp./it., verkaufsphilosophisches Know-how, 2. Wohnsitz Ausland mögl., orga.-begabt, system, arbeitend, 41 J., vertrauenswürdig/ verschw., kooperative, unabhängige, kultiv. Persönl. Suche qual. sariöse Aufg., ggf. m. Reisetätigkeit.

Angebote unter V 6806 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Unternehmerische Verantwortung

Ind.-Kim., 48 J., durch über 20jährige erfolgreiche Praxis als Abt.-Leiter, Prokurist u. Geschäftsführer mit allen Gebieten des kim. Sektors, EDV, bestens vertraut, bilanzsicher, sucht herausfordernde Lebensaufgabe als

Kim. Leiter / Kim. Geschäftsführer

Manager European

Operations
eines amerikanischen Maschinen/
Waagen-Herstellers, 53 J., sucht
heuen Wirkungskreis in gleicher/
shnlicher Position zum Jahreswechsel 1984/1985, evil auch früher,
Auseh unter C. 7815 av. WEIT. Ver-

Angeb. unter G 7915 an WELT-Ver-lag, Post L10 08 64, 4300 Essen.

**MANAGER AUF ZEIT** 

Betriebswirt, 40 Jahre, mit lang-

jährigen Erfahrungen in leiten-den Positionen:

en Fositionen: Unternehmensführung, -planung, -auf- und -ausbau Finanz- und Rechnungswesen

Einsatz in Part-time oder Full

time. Kontaktaufnahme erb. un-ter F 7914 an WELT-Verlag, Post-

Kinderpflegerin steatlich anerkannt, sucht An

stellung bei Kindern im Vor-schulalter, in einer Gruppe oder auch einer Familie.

Tel. 0 41 97 / 44 76, ab 17 Uhr

2 Distan-Statistikar

chen Anfangsstellung (einzeln

oder zusammen). Zuschr. erb.

u. K 7653 an WELT-Verlag,

Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Ind.-Kfm/Fachwirt

Nebenfach Informatik,

fach 10 08 64, 4300 Essen.

- Übergangslösungen - Sonderaufgaben

Sanierungen

Controlling Organisation

Verwaltung

eines mittelständischen Unternehmens. Bevorzugter Standort, NRW, idealerweise Ruhrgebiet. Kurzfristig frei. Kontaktaufnahme erbeten unter Y 7907 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Industriekavimann 50, lange Jahre leitend im Stahl-

ndel, speziell im Einkauf tätig. sucht neuen Wirkungskreis, auc Branchenwechsel. Angeb. unt. F 7826 an WELT Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Engl. Dipl.-Ing.

für Maschinenbos und Betriebswirtschaft
(Universitäten London und Bradford),
sucht neuen Tätigkeitsbereich in Marketing, Produktmanagement oder Export. Schwerpunke: allgemeiner Maschinenbau, Hydraulik, Pneumatik, Filtration, Wasseraufbereitung.
Angeb. unt. D 7824 an WEIT-Verlag,
Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Schiffshetriebstechniker CT

ledig, nicht ortsgeb., Erf. in Rep., War-tung u. Betrieb von Dieseimotorenani. u. den dazugehörigen Hilfsbetrieb. 15; Tätigkeit als i. Ing. I. d. Seeschiffahr, in den letzten 3% J. Auslandseins. f. Motorenfirm in Dieselkraftwerken bis 50 MW, su. Landstellg., mögl. Ausland-seinsatz, auch nicht berufsbezogen. Angeb. erb. u. PJ 348124 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

Abdichtungsfachmann 42 Jahre alt, Techniker, über 15jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Grundwasser-, Flach-dach- und Mastizabdichtung sowie Harteindeckung, seit 10 J. als Nicderlassungsleiter tätig, sucht neues verantwortungsvolles verantwortungsvolles Aufgabengebiet.
Angeb. erb. unt. C 7911 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-ing.
TFH- u. TU-Stud., Felhwerktechnik, iangiähr. AV-Erfahr. elektron-elektromech. Erzeuga. REFA MTM. DQU u. s., Lehrerfahrg., sucht verantw. Führungsbutgabe.
Angeb. ert. u. H. 7868 an WELIT-Verlag.
Postf. 10 08 64 43 Essen

35 J., ledig, Export- u. Auslands-erfahrung, z. Z. in Verkaufslei-tung, sucht adäquate Position. Angebote unter P 7591 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen

# 11日色外间的多月

"THRE FAHRGESCHWINDIGKEIT SOLL-TEN SIE STETS DEN STRASSENVERHÄLT-NISSEN ANPASSEN"



## Bavingenieur (Dipl.-Ing./TH)

10 Jahre Praxis, konstr. Ing. Bau und Grundbau (Consulting, Ing.-Büro, Hochschule) sucht dauerhafte Stellung.

Zuschr. erb. u. M 7589 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Volijurist

Ende 40, verh. mit Schwerpunkten: Wirtschaftsrecht, Bank- n. Steuer-recht, in langibriger leitender Stei-lung in großem Wirtschaftsunterneh-men (ungek.) sucht verantwortungs-volle Tätigkeit in mittlerem Wirt-schaftsbetrieb. Anwaltssozietät 0. Kreditinstitut – auch freiberuflich a. als Berater – Raum Norddeutschland.

Kfm. Leiter
41 J., kfm. + techn., Führungskraft, ppa, ungek., Masch-/Stahlbau, Einkaufsleiter, verholigs-erfahren, fließd. Englisch Wort + lanren, ineisd. Englisch wort +
Schrift, umfangr. Auslandserfing inkl. Reisen Europa + SOAsien, loyal, disziplnt., zuverl.,
su. verantw. ausbaufähige Position, mögl. Ausland.
Zuschr. erb. u. K 7587 an WELTVerlag. Postfach 10 08 64, 4300
Essen

#### Rechtsanwait

39 J., eig. vorw. zivilrechti. Praxis in Hmb., Schwerp. Bau-, Ar-beits-, ZV Recht, Beratung mittelständ. Untern in wirtsch. rechtl. Fragen, Präd. Ex., Erfah rung i. Personalwesen u. öffentl. Dienst, nebenberufl. Dozent für Wirtschafts- u. Arbeitsrecht an staati. Aberdwirtschaftsschule in Hmb., su. Tätigkeit in Unter-nehmen o. Verband i. nordd. Raum. Zuschr. erb. u. B 7558 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen

# **Fremdspracheakorrespondentia**

Englisch/Französisch, 20 Jahre, Prädikatsexamen, ortsungebunder sucht Dauerstellung ab Mitte Juli. Angebote unter N 7656 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Elektro-Meister**

47 J., langiàrige Erfahrung in Schaitanlagenhau und Notstromanlagen.
Kennnisse in Elektronik und Dieselmotoren, ca. 6 Jahre Tätigkeit in Westafrika. Sprachen: Englisch. Französisch und Italienlsch, sucht verantwortungsvolle Tätigkeit, auch Ausland.
Angeb. erb. u. E 7561 an WELT-Verlag,
pp. 16 08 84. 43 Escen. Postf. 10 08 64, 43 Essen

Industrio-, Bankarimana
39 Jahre, alle kim. Arbeiten mit
Schwerpunkt Einkauf. Buchhaltung,
Kalkulation und Disposition, sucht zum
schnelistmöglichen Termin Auslandseinsatz. Perner gutes Englisch und
EDV-Erfahrung. Angenehm auch Einsatz in Auslandsabteilung eines Großunternehmens in NRW. Zuschriften u. L.
7588 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 54,
4300 Essen

Bipi.-lag. (Maschinenban) Syrer, 12jähr, Berufserf, im In- u Ausland, sucht Dauerstellung (auch Vertretung) im In- u. Aus land (gern arab. Raum). Zuschr. erb. u. H 7652 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Mein Angebot unger Kaufmann (26 J.), Schweizer uternatserziehung. Sprachenkenn-usse in Englisch u. Französisch, gute kontaktfähigkek,

arbeitswillig
ist bereit it einer ergänzenden Zusammenarbeit. Brauchen Sie einen Kundenberater od. kreativen Mitarbeiter in Sachen

Sachen

Wohnungsdesign
Antiquitäten, Kunst
konservative Mode
Schmuck
so greifen Sie zu! Diese Partnerschaft
tann Ihr Erfolg sein
Zusehr. unt. F 7572 an WELT-Verlag,
Postf. 10 08 64, 43 Essen.

32 J., RWTH Aachen 7 (1977), seitdem wiss. Angestellter, verfügt über um-fangreiche Kenntnisse der Sekundäre-Metaliurgie, EDV-Erfahrung, engl. Sprachkenntn, sucht sich zu veränd, Angeb. erb, u. N 7590 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Kriminalbeamter gehobener Dienst a. D.

 J., mit juristischen u. wirtscha wissenschaftlichen Kenntnissen, haupt- oder nebenberufliche Vertrauensstellung in entspr. Position. geb. erb. unt. D 7582 an WELT-Ver-lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Bankfachwirt (32 J.) mit umfangreichen Erfahrungen im kurz- und mittelfristigen Kreditgeschäft, z. Z. in der Unternehmensbetreuung (AD) tätig, sucht neue Aufgabe mit gu-ten Entwicklungsmöglichkeiten.

Zuschriften unter S 7789 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64. 4300 Essen Maschisenhau-Ingenieur
31 J., CAD/CNC-Ausb., Engl.-Kenntn.,
techn. Zeichner, Erfahrg. in Konstruktion u. Dokumentation, sucht neues Aufgabengebiet. Ang. unt. P PA 48098 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 35.

# J., 20 J. Berufserfahrung i Schweiz, sucht Frühjahr/Sommer 83 Anstellung in HH od. Umgebung, Bis-heriges Aufgabengebiet: Verwaltung v. Wertpopieren.

Zuschr, unt. L. 7896 an WELT-Verlag Post. 10 09 64, 4300 Essen. Geprütter Bilauzbuchhatter

tachi. Format, sucht verantwor tungsvolle, vielseitige Vertrauensposition. Ang. unt. U 7925 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Schlosser 39 J. perfekt Englisch, lange Ausland-serfahrung in arabischen Ländern sucht neuen Wirkungskreis. Zuschriften unter U 7815 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bauing. SFI, 38 J., sucht Stel-hing im industrie- oder Anlagenban. Angebote u. L. 7654 an WELT-Verlag, PF 10 08 64, 4300 Essen 1

# Das ist wichtig für Ihre Bewerbung

#### Das Bewerbungsschreiben

Es ist der persönlichste und deshalb der wichtigste Bestandteil jeder Bewerbung. Hier können Sie schreiben, warum Sie sich verändern wollen, was Sie an der ausgeschriebenen Position besonders reizt, welche Erwartungen und Wünsche Sie haben, welche Anforderungen Sie erfüllen. Hier können Sie Erläuterungen geben zu Ihrem Berufsweg, Ihren Kenntnissen, Ihren Erfahrungen, Ihrem Arbeits- und ggf. Führungsstil. Und falls Sie in irgendeiner Hinsicht nicht genau den Anforderungen ent-sprechen, können Sie hier begründen, warum Sie sich dennoch bewerben. Wollen Sie, daß Ihre Bewerbung gegenüber Ihrem jetzigen Arbeitgeber vertraulich be-handelt wird, gehört ein deutlicher Hinweis darauf ebenfalls hierher, wie auch Angaben darüber, wann Ihnen eine persönliche Vorstellung möglich wäre. Eine Auf-stellung aller Anlagen bildet in der Regel den Schluß des Bewerbungsschreibens.

#### Der Lebenslauf

Er soll der Firma einen umfassenden Überblick geben über Ihren persönlichen, schulischen und vor allem beruflichen Werdegang. Er sollte knapp, aber unbedingt lückenlos sein. Empfehlenswert ist eine tabellarische Form. (Ein Tip: vermeiden Sie so oft wie möglich das Wörtchen "ich").

#### Das Lichtbild

Es ist ein zwar vorwiegend gefühlsmäßiges, aber gerade deshalb oft entscheidendes Beurteilungskriterium. Bei keiner Bewerbung sollte es deshalb fehlen, unbedingt neueren Datums sein und Sie möglichst naturgetreu so zeigen, wie Sie in Ihrem Berufsalliag wirken. Privatfotos ebenso wie künstlerische Ausdrucksfoto sind im allgemeinen ungeeignet und sollten auch bei eiligen Bewerbungen nicht benutzt werden. Es empfiehlt sich, das Foto auf das Bewerbungsschreiben oder den Lebenslauf zu kieben oder zu klammern.

Das Handschreiben Es wird von vielen Firmen geforden - nur selten wirklich für die Erstellung eines graphologischen Gutachtens, sondern meistens nur um auch auf diese Weise einen gefühlsmäßigen Eindruck von der Persönlichkeit des Bewerbers zu gewinnen. Wenn Sie nicht das Bewerbungsschreiben oder den Lebenslauf handschriftlich anfertigen, wählen Sie als Schriftprobe einen Text, der auch vom Inhalt her zum Thema Ihrer Bewerbung paßt -vielleicht Ihre Ansicht zu irgendeiner allgemeinen beruflichen Frage o. ä.

#### Ausbildungsnachweise

Abgangszeugnisse, Examensurkunden, Prüfungsbescheinigungen usw. sollen einen lückenlosen Nachweis Ihrer Ausbildung ergeben. Verschicken Sie aber niemals unersetzliche Original-Dokumente, sondern stets be-glaubigte Abschriften, oder, besser noch, Fotokopien. Dringend empfehlenswert ist eine chronologische Reihenfolge. Lücken sollten unbedingt begründet

#### Tätigkeitsnachweise

Arbeitsbescheinigungen und Berufszeugnisse sollen Ihren Berufsweg lückenlos belegen. Im übrigen gilt das für die Ausbildungszeugnisse Gesagte.

#### Arbeitsplatzbeschreibung

Da bei einer Bewerbung aus ungekündigter Position im allgemeinen über die derzeitige Tätigkeit kein Zeugnis vorgelegt werden kann, empfiehlt sich eine eigene Darstellung darüber. Sie sollte Art, Umfang, Bedeutung und Verantwortungsrahmen der gegenwärtigen Tätigkeit verdeutlichen und vor allem darüber Auskunft geben, welche Kenntnisse und Erfahrungen seit der letzten durch Zeugnis belegten Beschäftigung hinzugewonnen

Referenzen Hierbei ist zu unterscheiden zwischen allgemeinen und speziellen Referenzen. Allgemeine, Ihnen schriftlich gegebene Referenzen können Sie als Fotokopie beifügen. Wertvoller sind spezielle Referenzen, die ehemalige Vorgesetzte, namhafte Persönlichkeiten usw. auf Anforderung zu geben bereit sind. Hier nennen Sie bitte nau Namen. Position und Anschnit des m Referenzgebers und vermerken dazu, ob eine Referenz zu Ihrer Person oder zu Ihrer beruflichen Qualifikation gegeben werden kann und woher und wann der Refe-

#### renzgeber sein Urteil über Sie gewonnen hat. Gehaltswünsche/Eintrittstermin

Angaben hierzu gehören in jede Bewerbung. Sie können sie im Bewerbungsschreiben machen oder auch separat. Denken Sie aber daran: Nicht nur das reine Gehalt ist entscheidend, oft verändern Zusatzleistungen das Bild, wie z.B. Weihnachtsgeld, Tantiemen, Dienstwagen, Dienstwohnung, Pensionszusagen usw. Zum besseren Vergleich kann es sich empfeblen, alle diese Leistungen detailliert aufzuführen und zu einer Jahresvergütung zusammenzuzählen. Zu den Angaben zum Eintrittstermin gehören auch Hinweise über eventuelle Konkurrenzausschluß-Klauseln in Ihrem derzeitigen Anstellungs-

Arbeitsproben In einigen Berufen kann es sinnvoll oder gar unerläßlich sein, Arbeitsproben mit einzusenden (Texte, Zeichnungen, Fotos, Ausarbeitungen). Geben Sie dabei stets an, welches ihr eigener Anteil an den jeweiligen Arbeiten war und in welchem Ausmaß ggf. andere Personen an Idee oder Ausführung mitgewirkt haben. Unersetzliche Originale sollten nicht verschickt werden, ist die Anfertigung von Kopien nicht möglich, sollten Sie vermerken, welche Arbeitsproben Sie bei der Vorstellung vorlegen

#### Stil und Form

Denken Sie beim Zusammenstellen Ihrer Bewerbung nicht zuviel an sich. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheifel, aber übertreiben Sie auch unter gar keinen Umständen. Versuchen Sie nicht, Anteilnahme zu erwecken, aber vermeiden Sie auch allzuviel Forschheit. Machen Sie sich von Phrasen und gespreizten Redewendungen frei, aber bemühen Sie sich auch nicht krampfhaft um Originalität. Jeder falsche Zungenschlag, jedes Mißverständnis, jede Unklarheit geht zu Ihren Lasten. Mit sachlichen. überlegten Informationen und natürlichen, eigenen Worten erwecken Sie am ehesten Interesse, Vertrauen und Sympathie. Die äußere Form Ihrer Bewerbung muß absolut einwandfrei sein. Tippfehler, Rasuren, schlechte Schriftanordnung, ungeordnete Unterlagen können Sie wichtige "Punkte" kosten. Empfehlenswert ist eine Heftmappe oder ein Plastikordner mit Klarsichttaschen. Die Bewerbung soll ja für Sie werben - in jeder Hinsicht. Und vergessen Sie nicht, oben im Bewerbungsschreiben zu vermerken, auf welche WELT-Anzeige und um welche Position Sie sich bewerben - ggf, mit Angabe der Chiffrenummer. Die Chiffrenummer gehört auch außen auf den Umschlag, wenn Sie Ihre Bewerbung an den Chiffredienst der WELT, eines Personalberaters oder einer Agentur schicken. Soll Ihre Bewerbung an bestimmte Firmen nicht weitergeleitet werden, vermerken Sie das bitte in einem Begleitschreiben. Und noch ein Hinweis: Machen Sie sich von jedem Bewerbungsschreiben eine Kopie und bewahren Sie sie zusammen mit der ausgeschnittenen WELT-Anzeige auf: als Unterlage für Ihr Vorstellungsgespräch und zur Über-prüfung der Rücksendungen. Ehe Sie eine Bewerbung abschicken, sollten Sie dann stets noch einmal prüfen, ob Sie an alles gedacht haben und - ob Sie selbst sich auf Grund Ihrer Bewerbung einstellen würden. Können Sie diese Frage ehrlich und ohne Einschränkung bejahen, haben Sie alles getan, was Sie tun konnten. Es bleibt nur noch, Ihnen Glück zu wünschen.

UNABMÄNGIGE TAGESZEITUNG FÖR DEUTSCHLAND

# Meister Stuttgart wieder gegen Sofia, Bremen zittert vor Anderlecht, der HSV vor Southampton

Auch das noch. Schon in der ersten Runde der drei europäischen Fußball-Pokalwettbewerbe stehen drei prominente Bundesliga-Klubs vor Aufgaben, die nur schwer zu lösen sind. Das sind sie: Der VfB Stuttgart trifft bei seiner Premiere im Pokal der Landesmeister auf Levski Spartak Sofia, Im UEFA-Cup zittert Werder Bremen schon jetzt vor dem FC Anderlecht, der Hamburger SV hat es mit dem FC Southampton zu tun. Und das sind die lösbaren Aufgaben: i. FC Köln gegen Pogo Stettin und Mönchengladbach gegen Dukla Baska Bystrica aus der Tschechoslowawir zuerst auswärts antreten könkei (beide UEFA-Cup). Pokalsieger Bayern München spielt "nur zum Eingewöhnen", so Manager Uli Hoeneß, gegen das total unbekannte norwegische Team von Moss FK.

"Auch das noch, das gibt es doch gar nicht", so stöhnte Stuttgarts Veeinspräsident Gerhard Meyer-Vorfelausgerechnet gegen die Mannschaft. gegen die er in der letzten Saison im UEFA-Cup in der ersten Runde nach einem 1:1 im Neckarstadion und ei-0:1-Niederlage ausgeschieden war. Meyer-Vorfelder bemühte sich dann auch sehr schnell, die positive Seite dieses Loses zu finden: "Das Spiel gibt uns Gelegenheit, für das Ausscheiden im letzten Jahr Revanche zu nehmen. Von der Attraktivität her hätte ich mir einen anderen Gegner gewünscht. Sofia ist nicht gerade reizvoll und stellt für uns eine schwere Aufgabe dar. Das Positive ist, daß

Ob das so positiv ist, sei dahingestellt: Im ersten Spiel beim bulgarischen Meister (19. September) müssen die Stuttgarter ohne die nach zwei Gelben Karten automatisch für eine Begegnung gesperrten Karl-

Um die Wette gestöhnt wird in Hamburg und Bremen. Bremens Manager Willi Lemke, der bei der Auslosung in Genf dabei war: "Das ist das schwierigste Los, das wir ziehen konnten. Wir haben in unseren bisherigen Europapokalspielen noch niemais gegen eine so starke Mannschaft gespielt. Ohne die anderen Teams zu beleidigen, der RSC Anderlecht zählt zu den besten Klubmannschaften Europas." Anderlecht, der UEFA-Cup-Gewinner von 1983, stand auch im Mai dieses Jahres erneut im Finale und verlor erst auf dem Platz von Tottenham Hotspur nach einem Elf-

Auch beim Hamburger SV gibt es vorerst nur einen Trost: Das erste Spiel findet auf dem Platz des Gegners statt. Aus dieser Tatsache saugt Vorstopper Ditmar Jakobs seinen Optimismus: "Southampton ist ein

dpa/DW. Genf der nach der Auslosung gestern in Heinz Förster und Asgeir Sigurvinssehr, sehr schwerer Gegner. Wir müssen aufoessen. Trotzdem bin ich fast sicher, daß wir die zweite Runde erreichen." Southampton wurde in diesem Jahr hinter dem FC Liverpool zweiter der englischen Meisterschaft.

Den Mönchengladbachern und Kölnern sind ihre Gegner weitgehend unbekannt. Trainer Heynckes flüchtete sich in allgemeine Bemerkungen: "Der Gegner kommt aus der Tschechoslowakei, also kann er nicht leicht sein." Sein Kölner Kollege Löhr: "Wir müssen uns über die Stärken und Schwächen von Stettin erst noch kundig machen. Wir sind jedoch froh, daß wir die erste Begegnung auswärts bestreiten können.

Die Termine für alle drei Europapokal-Wettbewerbe: Hinspiele am 19. September, Rückspiele am 3. Oktober. Von den Klubs der Bundesliga muß lediglich Pokalsieger Bayern München sein erstes Spiel im eigenen

#### TOUR DE FRANCE / Ist Hinault am Ende?

# Die Franzosen spotten

SAD/DW. Guzet Neige

Es ging nicht so sehr um die Kletterkünste des schottischen Etappensiegers Robert Millar auf der ersten Pyrenäenetappe der diesjährigen Tour de France. Es ging um das Duell der beiden Franzosen Laurent Fignon (Vorjahrssieger) und Bernard Hinault (viermaliger Gewinner der Tour). Auf den letzten zehn Kilometern, hinauf zum 1480 Meter hochgelegenen Ziel in Guzet Neige hängte Fignon seinen ehemaligen Chef ab und baute damit seinen Vorsprung gegenüber Hinault auf über zwei Minuten aus. Schon beim Einzelzeitsahren von Alençon nach Le Mans war Fignon der Schnel-

Was der 24jährige Pariser Laurent Fignon auf der ersten schweren Bergetappe bot, war nicht nur eine taktische Meisterleistung, es war zugleich auch ein Debakel für den fünf Jahre älteren Ex-Weltmeister Bernard Hinault aus der Bretagne. Hinault hat im Finale nichts mehr zuzusetzen, mußte kraftlos zusehen, wie Fignon, sein ehemaliger Adjutant, davonzog. Vollzog sich am Berg von Guzet Neige das, was sich beim Einzelzeitfahren nach Le Mans schon andeutete, nämlich das unaufhaltsame Ende der einst so glanzvollen Ära Hinault?

Viermal hat Hinault die Tour de nce gewonnen und dabei die Kontrahenten zu Statisten degradiert. Nach seiner Knieverletzung, nach seinem Weggang vom Renault-Team, sollte bei der 71. Tour de France das "Comeback des Jahres" (Le Soir)

stattfinden. Hinault wollte diese Tour gewinnen, was ihn in eine Reihe mit dem Belgier Eddy Merckx und den Normannen Jacques Anquetil gestellt hätte, die beide das schwerste Radrennen der Welt fünfmal gewonnen haben. Zu diesem Zweck hat er sich mit dem Schweizer Trainer Paul Köchli zusammengetan, der in der Branche einen ausgezeichneten Ruf

Von der Arbeit mit Köchli war Hinault im Frühjahr, als er ins Trainingslager auf Schloß La Briantais bei Saint Malo einrückte, überaus angetan: "Wer weiß, was geschehen wäre, wenn ich Paul Köchli schon vor fünf Jahren gekannt hätte." Ob er Laurent Fignon und dessen amerikanischen Mannschaftskollegen Greg Lemond, den Weltmeister, fürchte, wurde Hinault gefragt. Hinaults spöttische Antwort: "Früher wurde Bernaudeau als mein großer Gegenspieler hingestellt. Ich warte noch immer..."

Derartigen Spott bekam der Bretone gestern in der französischen Presse heimgezahlt. "Le Quoditien": Noch eine Minute, Monsieur Hinault!" Das Blatt meint damit Hinaults Verlust gegenüber Fignon. "Le Parisienne": "Fignon untergräbt Hinaults Moral." Und die "L'Equipe" stellt die Frage: "Hat Fignon Hinault K. o. geschlagen?" Im "France Soir" erklärte Hinault: "Fignon ist sehr stark, ich konnte einfach nicht folgen."

Die Franzosen verspotten ihren einstigen Helden . . .

#### Manipulationen in Essen?

hockey-Bund (DEB) ermittelt gegen den EHC Essen wegen des Verdachts der Unterschriftenfälschung. Die Essener sollen dadurch unrechtmäßig die Spielberechtigung für vier Kanadier erhalten haben. Der Verein war erst am Wochenende in die Bundesli-

#### Völler bleibt bei Werder

#### Kaiserslautern: Verluste

Kaiserslautern (dpa) - Trotz des Verkaufs von Hans-Peter Briegel zu Hellas Verona, der rund 2,8 Millionen Mark in die Vereinskasse bringt, wird der Fußball-Bundesligaklub 1. FC Kaiserslautern die Saison 83/84 mit mehr als einer Million Mark Verlust abschließen.

#### Samaranchs Furcht

Paris (dpa) - Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Juan Antonio Samaranch. sieht die Austragung der Olympischen Spiele 1988 in Seoul gefährdet. In einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Equipe" erklärte der Spanier, es müsse das Schlimmste befürchtet werden, wenn die Ost-West-Beziehungen so blieben, wie sie jetzt seien.

München (sid) - Der SV Lohhof, deutscher Volleyballmeister der Damen, erhielt bei der Auslosung für die europäischen Pokalwettbewerbe in der ersten Runde ein Freilos. Der mit Personalnöten kämpfende Herren-Meister USC Gießen spielt gegen Kopenhagen. Pokalsieger: Hamburg -Tromsoe (Herren), Münster - Göteborg (Damen), CEV-Pokal: Leverkusen - Wien, Freilos für Paderborn (Herren), Augsburg - Ankara, Basel -Oythe (Damen).

# Die Zukunft der TV-Unterhaltung - Gespräch mit Harald Vock vom NDR

# "Muß denn alles Tiefgang haben?"

Polizeireporter - das sind einige der Stationen im Leben von Harald Vock, 58. Außerdem schrieb er Hörspiele und Drehbücher und führte Regie. Seit 1956 leitet er die Hauptabteilung Unterhaltung beim NDR. "Meine Ideologie heißt Unterhaltung, Unterhaltung und sonst gar nichts", äußerte er einmal. Wir drucken Auszüge aus einem Interview ab, das er dem Branchenblatt "Music Report" gab.

sehunterhaltung eine Zukunft? Harald Vock: Nein. Die Menschen wollen immer mehr Geschichten haben. Der Bremer "Musikladen" reizt nur noch wenige. Wenn wir heute Musik aus Studio B" machen würden, käme kaum noch eine Maus hinter dem Ofen hervor.

Frage: Hat die musikalische Fern-

Sendungen mit Musik zugeschüttet und lassen kaum Platz für ein bißchen Humor oder Plauderei? Harald Vock: Das hat zwei Gründe. Da die Schallplattenindustrie in der Krise steckt, stehen ihre Vertreter Schlange. Jeder möchte seinen Interpreten in der Sendung unterbringen. Schließlich erhöht sich dadurch der Plattenumsatz. Das Angebot übertrifft die Sende-Möglichkeiten bei weitem. Andererseits gibt es nur sehr

Frage: Carlo v. Tiedemann ist von der regionalen Schaubude des NDR ins bundesweite ZDF übergewechselt. Welche Chance geben Sie

wenig Moderatoren, die in der Lage

sind, wirklich interessante Gespräche

Harald Vock: Es bleibt abzuwarten, ob die Schaubuden-Form in großem ZDF-Rahmen funktioniert. Was in Hamburg intim ist mit Schnacks und Sprüchen, muß nicht auch bundesweit ankommen. Wir hatten das ja schon einmal, als Carlheinz Hollmann nach der "Schaubude" das "Schaufenster Deutschland\* übernahm. Die große Sendung hatte eine ganz andere Wirkung und wurde dann ja auch

Frage: Warum haben wir nicht mal

Aufwand, wie es z. B. Raffaella Carra macht?

Harald Vock: Unsere Mentalität ist anders. Schon nördlich der Donau-Linie käme so etwas, wie es die Carra macht, nicht mehr an. Wenn ich im Fernsehen frage: "Mein Bruder hat Aids, was kann er dagegen machen?". und die Antwort würde lauten: Schenken Sie ihm After-Eights, dann ist es weg" - so würde man uns das hier zu Tode übelnehmen. In Italien lacht man darüber. Oder nehmen wir Krimis. Beim Durbridge, wo die Leichen zu Dutzenden aus den Schränken fallen, stimmt's hinten und vorne nicht. Aber die Engländer sagen sich: Hauptsache, es ist spannend. Bei uns nimmt man alles viel ernster. Zum Beispiel Schimanski. Es spielt doch gar keine Rolle, ob es so etwas wie ihn wirklich gibt. Wenn er Frage: Warum werden manche amüsant ist, genügt es doch, oder? Nehmen wir einfache Schlagersendungen. Sie flimmern locker und leicht über den Bildschirm. Man gießt sich ein Bier ein und hört zu. Da kommen dann die Kritiker und sagen, es sei doch eigentlich nicht richtig, daß Schlagersternchen so hochgepustet werden, obwohl sie doch in Wirklichkeit nur mit einem kleinen



Hat viele Pläse für Unterhaltung: Harald Yock

weiter. Warum das alles? Muß eigentlich alles Tiefgang haben?

Frage: Könnte man bei einigem Nachdeaken nicht neue Show-Kle-

mente finden? Harald Veck: Wir haben es ja versucht. Zum Beispiel bei "Café in Takt". Wir haben gesagt, nicht immer die Pop-Sänger. Wir nehmen jetzt mal Weltkünstler. Aber die Elitären haben weniger Fans. Und wenn dann ein Weltstar sieben Minuten Gitarre spielt und Peter Horton singt anschließend viereinhalb Minuten über den Umweltschutz, dann ist viel von der Sendezeit weg und die Leute werden sich zu Hause kaum vor Begeisterung auf die Schenkel schlagen. Im übrigen: Neue Show-Elemente gibt es nicht. Es bleibt immer bei Sprache, Gesang und Tanz. Das ist schon seit Hunderten von Jahren so.

Frage: Gibt es nicht noch mehr Elstners?

Harald Vock: Wir testeten vor längerem junge Leute. Es kam nichts dabei heraus. Vor Jahren haben wir mit viel Geld und ungeheurem Aufwand dem. Rainer Holbe den Start ermöglicht. Und wo ist er jetzt? Wie heißt es doch so schon: nichts Holbes und nichts Ganzes. Es liegt daran, daß sich so wenig Leute hochdienen wellen. Kuli war nicht gleich Kuli. Er machte jahrelang den Frankfurter Wecker, stand jeden Morgen um sechs Uhr vor dem Mikrofon. Er war is nicht gleich so locker. Doch er hat sich seine heutige Position erarbeitet.

Frage: Was haben wir konkret vom NDR an musikalischer Unterhaltung demnächst zu erwarten?

Haraid Vock: Wir arbeiten an einer Sendereibe, in der sich Hausgemeinschaften ihren" Star wünschen können. Sie dürfen mit ihm reden, ihn ausfragen und sich Lieder von ihm wünschen. Es gibt da noch viele Plane. Ich sehe nicht schwarz. Zumal wir mehr Geld für die Unterhaltung bekommen sollen. Die Durststrecke, in der wir das Regionalprogramm finanzieren mußten, liegt gottlob hinter. HORST LIETZBERG

Die Kirche sollte ihre Vorbehalte oder eine fanatische Ablehnung neuer Medien aufgeben und sich in einer "pädagogischen Vorwärtsstrategie" für eine "Medien-Alphabetisierung" der Bevölkerung und für die Erschließung "heutiger Medienkultur" einsetzen. Diese Auffassung vertrat der Referent für Öffentlichkeitsarheit und Schule im baverischen evangelischen Landeskirchenamt, Karl Heun. Vor der Publizistischen

der Kirche, an der Gestaltung der Medienzukunft mitzuwirken. Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirche erfordere es, daß sie sich nicht zurückziehe, sondern sich auf die Spielarten und Spielmittel der Medien einlasse. Vordringlich sei heute die Mediennädagogik, damit der Hürger die vor-Nürnberg betonte Heun die Aufgabe handenen Möglichkeiten der Medien "Wie" einer Beteiligung.

mißt Heun besondere Bedeutung für die kirchliche Publizistik bei. Dagegen hält der Fernsehbeauftragte der Berliner evangelischen Kirche, Helmut Giese, weiter eine kritische Diskussion auf allen Ebenen der Kirche über mögliche kirchliche Beteiligung am Kabelfernsehen für notwendig. Diese dürfe "nicht einfach von oben verordnet werden". Schließlich komme es nicht auf die Devise "Daepd

nutzen könne. Dem lokalen Bereich

# ZAHLEN-

Triumph und Strapazen: Tour-Star Laurent Fignon.

Auslosung der 1. Runde der europäischen Pokalwettbewerbe: Landesmeister: Posen - Liverpool, Sparlak Sofia - VfB Stuttgart, FC Aberdeen - Ost-Berlin, Dyname Bukarest - Ommonia Nicosia (Zypern), Ilves Tampere - Ju-ventus Turin, Feyenoord Rotterdam -Panathinaikos Athen, Austria Wien -La Valetta (Malta), Roter Stern Belgrad - Benfica Lissabon, Avenir Beg-gen (Luxemburg) - FC Goteborg, Bordeaux - Bilbao, Grasshoppers Zürich -Honved Budapest, Vallerengen (Norwegen) - Sparta Prag, Trabzonspor (Turkei) - Dnepropetrowsk, SK Be-veren - Akranes, FC Linfield - Shamrock Rovers, Labinoti (Albanien) -Lyngby BK.

Lyngoy BK.
Pokalsieger: Bayern München –
Moss, Wrexham – Porto, Metz – FC
Barcelona, Dynamo Moskau – Split.
Steaua Bukarest – AS Rom, BK Ko-penhagen – Sittard, Malmo FF – Dynamo Dresden, Krakau – Vestmannaey-jar, Traktor Plovdiv – US Luxemburg, Rapid Wien – Besiktas, Banyasz Tatabanva – Larissa (Griechenland), Ballymena (Nordirland) - Hamrund (Malta), Preßburg - Kuusysi (Finnland), Dublin - FC Everton, Glasgow Celtic - AA Gent, Hapoel (Zypern) - Servetta

UEFA-Cup (die wichtigsten Spiele):
Pogon Stettin – 1. FC Köln. FC Southampton – Hamburger SV. Nottingham Forest – FC Brügge, Lillestrom – Lokomotive Leipzig, Spartak Moskau -Odense BK, Widzew Lodz - BK Aar-hus, Bohemians Dublin - Glasgow Rangers, Vaxjo - Linz, Sportul Buka-rest - Inter Mailand, Sevilla - Craiova, AS Monaco - ZSKA Sofia, Fenerbace Istanbul - AC Florenz, Sporting Braga (Portugal) - Tottenham, Bystrica (CSSR) - Mönchengladbach, RSC Anderlecht - Bremen, Glentoran - Stan-dard Lüttich, Sion - Atletico Madrid. Frankfurt O. - Eindhoven, Real Madrid - Wacker Innsbruck, Manchester United - Raba Vasas Etc.

#### RADSPORT

Tour de France, clifte Etappe: 1. Millar (England) 7:01.41. 2. Herrera (Kolumbien) 0:42 Min. zur., 3. Delgado (Spanien) 1:02, 4. Bernaudeau (Frankreich) 1:47, 5. Veltschuten (Holland) 2:05, 6. Arroyo (Spanien) 2:13, 7. Fignon (Frankreich) gleiche Zeit, 10. Hin-auft (Frankreich) 3:05, ...86 Dietzen (Deutschland) 21:03 Min. zur. - Gesamtwertung: 1. Berteau 51:36,38 Std., 2. Le Guilloux 7:37 Min. zur , 3. Fignon (alle Frankreich) 10:33, 4. Veldschoten (Holland) 12:28, 5. Hinault (Frankreich) 12:38....74. Dietzen 34:15.

#### **GEWINNQUOTEN**

Lotto: Klasse 1: 1404 551,70, 2: 82 620,60, 3: 7166,00, 4: 123,90, 5: 9,80, \_ Toto, Elferwette: Klasse 1: 5428,00, 2: 156,40, 3: 16,40 - Auswahlwette 6 aus 45: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 17B 168,70, 2: 14 180,70, 3: 4326,30, 4: 175 106,10, 2: 14 100,10, 3: 43,0,30, 4: 68,10, 5: 6,70. – Rennquintett: Rennen A: Klasse 1: 927,20, 2: 258,70. – Rennen B: Klasse 1: 654,50, 2: 110,10 – Kombinations-Gewinn: unbesetzt, Juckpot: 240 146,00. (Ohne Gewähr).

# Weltmeister Patriz Ilgs bittere Einsicht in die Notwendigkeit

digung für den entgangenen Sieg könnten ihn nicht glücklich machen. Einer wie er ramponiert sich nicht den Ruf für eine aussichtslose Sache. Deshalb hat Patriz Ilg das Handtuch geworfen: Nichts geht mehr, weder bei den Olympischen Spielen in Los Angeles noch sonstwann in diesem Sommer. Ilg. der Europameister und Weitmeister im 3000-Meter-Hindernis-Lauf, leidet an einem Virus und damit läßt sich beim besten Willen kein Olympiasieg zurechtzimmern.

Die Absage kam nicht unerwartet. Kurz vor den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf glaubte Ilg, die Krankheit bereits überwunden zu haben. Das Meisterschaftsrennen sollte ihm Aufschluß darüber geben, wie es in diesem Sommer weitergehen kann. Ilg wurde immerhin Dritter, aber wie! Ausgerechnet er konnte auf den letzten 500 Metern das Tempo

Er hat einmal gesagt, die Silberme-daille und 50 000 Dollar Entschä-beiden deutschen Leichtathletik-Weltmeister, der in Los Angeles nicht am Start sein kann. Wülbeck verletzt, Ilg krank - die kleine Schar der wenigen deutschen Stars lichtet sich. Schon gibt es Sorgen um Hochsprung-Europameister Dietmar Mögenburg, der sich am Rücken verletzt hat. Die Schmerzen erlaubten ihm unlängst in Luxemburg nur einen indiskutablen Hüpfer über 2,05 Me-

> Das ist die Unberechenbarkeit des Leistungssports, und einer wie Patriz Ilg weiß, wie unwegsam diese Gefilde schon werden kann, wenn einem nur das Zipperlein plagt, geschweige denn ein unbekannter Virus. Da hilft kein Zähneklappern und auch nicht im Nachhinein der Selbstvorwurf: Hätte ich doch. Was wäre denn geschehen, wenn sich Ilg - wie beabsichtigt - damals im Herbst 1983 die Mandeln hätte herausnehmen lassen?

# STAND PUNKT

der Führenden nicht mithalten - Patriz Ilg, der schnellste Spurter der Welt auf der Hindernisstrecke. Ein Mann, dessen Körper eine Sauerstoff-Aufnahme erreicht hat, die geradezu sensationell ist. Nur der frühere Rad-Weltmeister Rudi Altig und der kenianische Langstrecken-Weltrekordler Henry Rono haben ebensoiche Meßwerte vorzuweisen.

"Hintenraus schafft mich keiner," war deshalb Ilgs geflügeltes Wort. Doch am Sonntagabend in Waiblingen war ebenso wie zuvor in Düsseldorf davon nichts zu spüren. Man hatte ein 1500-m-Rennen für ihn angesetzt, auf das ihm endlich eine ordentliche Zeit glücke. Doch schon nach 400 Metern mußte Ilg den eigens für ihn engagierten Tempomacher ziehen lassen - der Virus schnürte ihm die Kehle zu, füllte die Waden statt mit Sauerstoff offenbar mit bleiernen Gewichten. Nach 800 Metern stieg Ilg

Es war zugleich der Ausstieg aus der deutschen Olympiamannschaft. Und nun ist Ilg neben dem 800-mJetzt sind sie vereitert, jetzt müssen sie raus. Aber wer will da ernsthaft Ursache und Wirkung verknüpfen?

Er hat auf seine Stabilität, auf seinen läuferischen Fundus, auf seine schwäbische Robustheit gebaut. Denn dort, wo er lebt, auf der Ostalb, da gedeihen keine zimperlichen Naturen. Vielleicht war es das, was ihn ohnehin aus der Schar der erstklassigen Mitläufer hervorhob. Es war aber wohl auch die schwäbische Zuverlässigkeit des Lehrers Ilg aus Hüttlingen: Als er im letztes Jahr in Koblenz ein superschnelles Rennen absolviert hatte, als die Wogen der Begeisterung im ausverkauften Stadion über ihm zusammenschlugen und der Veranstalter noch auf ein Bier bat, schlug Ilg die Einladung zum Umtrunk aus. Er müsse schleunigst heim, um am anderen Morgen pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.

So einer läßt sich nicht unterkriegen, auch nicht von einem Virus. 1985 lockt schließlich der Weltcup in Australien. Und den hat Patriz Ilg noch nie gewonnen. KLAUS BLUME

# NACHRICHTE

Essen (sid) - Der Deutsche Eisga aufgenommen worden.

Nürnberg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Rudi Völler will einen eventuellen Wechsel ins Ausland noch um ein bis zwei Jahre verschieben. Der Bremer, den der FC Barcelona verpflichten möchte, erklärte gestern in Nürnberg, er werde zu 99 Prozent auch in der nächsten Saison bei Wer-

#### Freilos für Lohhof

10.00 Tagesschau und Tagesth 10.25 Gesichter des Schattens Fernsehfilm von Kristian Kühn und Heinrich Carle

Konferenz der Landeskurche in

16.10 Die reiches Armen von Coryo 16.55 Die rote Zora und ihre Bande 17.25 Doctor Sauggles

17.50 Tagessch Dazw. Regionalprogramme 20.15 Die Fledermaus Deutscher Spielfilm (1944/45)

Mit Johannes Heesters v. a. Regie: Geza von Balvary Der achte Schöpfungstag Gentechnologie und Genmanipulation Von R. Klingholz und A. Jacobson

Die sogenannte Gentechnologie ist seit geraumer Zeit in aller Munde. Diese sich rasant entwickeln-de Forschungsrichtung wird es den Wissenschaftlern in Zukunft erlauben, die gesamte Erbsub-stanz des Menschen zu analysiestanz des Merschen zu analysieren. Dadurch kann der Mensch in
bislang unbekannter Weise auf
Krankheiten und persönliche Eigenschaften hin "genetisch
durchleuchtet" werden. Auch das
menschliche Erbgut wird man verändem können. Darf der Mensch
eilbe werder können. Die Mensch alles, was er kann? Die Diskussion über mögliche Risiken der Gentechnik hat in der letzten Zeit alle politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen er-reicht. So haben SPD und die Grü-nen jeweils die Einsetzung einer Enquetekommission beantragt, der Forschungsminister und de Justizminister gemeinsom eine Ar-

beitsgruppe zur "Gen-Ethik" ins Leben gerufen. 25.00 Show BUhne (2) Alfred Biolek stellt junge Unterhaltungskünstler vor

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 12.19 Panorama Berichte – Analysen – Meinungen

> 15.60 Tagesschau 17.80 heute / Avs den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte Anschl. heute-Schlagzeilen 18.00 Der lange Treck

19.00 heute 19.30 BAP in Concert Zwesche Salzjebäck un Bier Aufzeichnung eines Open-Air-Konzertes aus dem Amphitheater Xanten

20.15 ZDF Magazie
Sibirisches Erdgas für Berlin /
Steuerreform nur langfristig möglich / Sowjetischer Angriffsstratege wurde Minister /
Enthüllungen über Spezialtruppen
der Roten Armee / Funkbrücke

Moderation: Fritz Schenk 21.99 Die 2 Mit Tony Curtis, Roger Moore, Laurence Naismith u. a.
Wiederholung von 16 Folgen
Schwesterchens Muttermal
Richter Fullon hat es sich seit seiner Pensionierung zur Aufgabe gemacht, Gesetzesbrecher zu ja-gen, denen bislang noch niemand auf die Schliche gekommen ist.

21.45 beute-journal 22.05 Mittwochslotto ~ 7 aus 38 Spiel 77 22.10 Planer Kuhn antwortet 22.40 Tslamelo - Alle guten Geistor (Originalfassung mit Untertiteln) 25.35 Es avoit nicht immer Kaviar sein ich heiße Mabel

Nach einer Kette von Abenteuern erreicht Thomas Lieven, der sich inzwischen Jean Leblanc nennt, die Hafenstodt Marseille. Von dort will er nach Lissabon fliegen, um die Agentenlisten endlich Commandant Débras vom fran-zösischen Geheimdienst zu über-



18.30 Sesamstrafia 17.00 Akiselle Sta

WEST/NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm: 20.00 Togenches 20.00 Togestches 20.15 Mittwocks in III. Live gus Aachen informationen, Gespräcke Unterhaltung Gesang: Arine Karin Musik: Show-Band Atlantis Gespräche und

21.45 Wunder der Erde (1) Osterinsel – Welt zwischen zwe Film von Ernst W. Bauer
22.59 Lady Oscar
Japanisch-französischer: Spielfilm

Mit Catriona Mac Coll v. a. Regie: Jacques Demy 8.30 Letzte Nachrichten

NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm:
18.89 Sesamstraße
Wiedersehen mit Oskar und Bibo
18.50 Aus der Klamottenkiste
Larry Semon und Fotty Arbuckie: Larry unter der Haube und Fatty und Mabel auf Hactzeitsrei

19.00 Tota Tachnik Attertümer von morgen
Ein Fotofilm von Manfred Hamm
19.36 Agraniand USA (2)
Wie Amerika mit dem Reichtum

SÜDWEST 18.80 Die Mulitader Scolu Nur für Baden-Württemberg: 19.90 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz 19.80 Abendschau

fertig wird

Nur für das Saarland: 19.00 Seer 3 regional Gemeinschaftsprogramm: 17.25 Nockrichten 17.25 Marie-Paule Belle: Chu 20.15 Wanderwagen durch die DD2 Rund um Annoberg – Westerzge-

birge En Film von Werner Pilmer und Dieter Storp
Die ungleubliche Geschlehm der
Mister C
Amerikanischer Spieltim (1957)

Mit Grant Williams, Rondy Stoor 22.15 Jack Anald erzühlt (1) 22.50 Der unbekommen Chaptin Meine glücklichsten Johre 25.20 Nachrichten

18.15 Bilderbogen der Abendschop 18.45 Roudschop 19.00 Weißbloge Manifestonie 20.30 Georg Lob 26.45 Zeitspiege

20.45 Zeitspiegel 21.30 Roudschau 21.45 Die wirklich Rolchen

Bericht aus dem Säden 23.36 Rundschen

Company of A CONTRACTOR Carried Par

The second of th

# Ein Recht auf Glück?

reich - Die Hurrapatrioten dieser angeblich besten aller möglichen Welten schimpfen den Schopenhauer, mittels des popularisierten Begriffes des Pessimismus, einen Spielverderber, weil er, so konsequent wie selten ein Christ, gedanklich ernst gemacht hat mit der Lehre Christi, welche, beim Wort genommen, nicht weniger fordert als die Entsagung vom Eigenwillen bis in den Tod - und wer hört das schon gerne, wenn er gerade erst eine Traumreise rund um den Globus gebucht hat oder sonst etwas Uneigentliches vorschützt, um nur nicht wesentlich werden zu müssen: um nur nicht das, was besteht, schon in dem, was vergeht, zu verwirklichen (um's mit dem "Cherubinischen Wandersmann" zu sagen).

Nichts Läßliches wollen die Menschen auslassen, bloß um das Unerläßliche vor sich herzuschieben, welches dabei aber ständig anwächst, wie der spielerisch hingeworfene Schneeball zur alles erdrückenden Lawine. Sie machen die nichtigsten Dinge der Welt sich selber immer begehrenswerter. Ob im Genießen der Welt oder im Beherrschen der Welt, sie suchen das,

was in den Verheißungen Christi nie vorkommt: Glück. Und da sie, auf dieses fixiert, nicht entsagen können, können sie auch nicht gut sein, und da sie nicht gut sind, auch nicht gut handeln. Denn Gutes tut nur, wer bei seinem Tun von sich selber absieht, anderenfalls kauft er doch mittels des Wohltuns bloß etwas ein, sei das nun eine unmittelbare Gegenleistung, sei das den Dank des anderen, sei es den Hochmut, ein guter Mensch zu sein.

Und so wandelt sich denn die als Beute erjagte Welt zu dem Moloch, der seine eigenen Kinder verzehrt und so wird es bleiben, da wir, wie nicht im Schopenhauer, so auch nicht im Paulus, zu leben lernen also: "Die da Weiber haben, daß sie seien, als hätten sie keine; und die da weinen, als weinten sie nicht; und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und die da kaufen, als besäßen sie es nicht; und die diese Welt gebrauchen, daß sie dieselbe nicht mißbrauchen."

Die christlich Getauften genieren sich immerhin noch, Christum selber für die Zumutung, unser Heil im Verzicht auf das Glück zu suchen, haftbar zu machen, und lassen den Schopenhauer büßen, was jener uns allen so ärgerlich vorge-lebt hat. Unser Philosoph ist das sākularisierte christliche Skanda-

Zum Tod des Düsseldorfer Künstlers Norbert Kricke

# Raumkurven aus Draht

M ein Problem ist nicht die Masse, ist nicht die Figur, sondern es ist der Raum, und es ist die Bewegung - Raum und Zeit, Ich will keinen realen Raum und keine reale Bewegung (Mobile), ich will Bewegung darstellen. Ich suche der Einheit von Raum und Zeit eine Form zu geben." Das schrieb Norbert Kricke, der Düsseldorfer Bildhauer, der bereits Ende letzten Monats, wie erst jetzt bekanntwurde, gestorben ist.

Krickes Drahtplastiken - auch wenn die "Drähte" oft armdicke Stahlrohre sind – haben ihn in den 50er Jahren weithin bekanntgemacht. Die "Große Mannesmann"-Plastik (1958-61) vor dem Hochhaus des Konzerns am Düsseldorfer Rheinufer (ursprünglich für die Weltausstellung in Montreal entworfen), ist längst zu einem Markenzeichen der Stadt geworden. Aber auch Salzuflen ist auf seine Wasserspiele aus Kunstglas stolz, obwohl diese Arbeiten so gar nicht der gängigen Vorstellung von diesem Künstler entsprechen. Vergessen wird, daß Kricke bereits 1956 sein erstes Exposé über "Forms of Water" ausarbeitete und zusammen mit Walter Gropius die Wassergestaltung für die neue Universität in Bagdad schuf.



Yersuchte der Einheit von Raum und Zeit eine Form zu geben: "Raumplastik" (1961) von Norbert FOTO: DIE WELT

Norbert Kricke, 1922 in Düsseldorf geboren, begann seine künstlerische Ausbildung an der Berliner Akademie bei Richard Scheibe. Aber ihre Vorstellungen über das plastische Arbeiten lagen zu weit auseinander. Brancusis "ungreifbare Augenkunst" faszinierte Kricke bereits sehr früh. Das klassische Thema der Skulptur, der Mensch, vermochte ihn dagegen nur kurze Zeit zu fesseln. Man erzählt sich, daß ihm eines Tages, als er die Armierung für eine Figur zusammengeschmweißt hatte, die Erleuchtung kam, daß Drähte und Eisen eigentlich als Ausdrucksmittel ausreichen müßten. Jedenfalls wandte er sich seit seiner Rückkehr nach Düsseldorf 1947 konsequent der abstrakten Skulptur zu.

Zuerst schuf er Drahtkonstruktionen, oftmals noch bemalt, die streng dem rechten Winkel huldigten, 1949 entstand die erste Raumplastik, und in den folgenden Jahren entwarf er dann seine berühmten Drahtskulpturen. Später bündelte er diese Drähte reliefartig, beispielsweise für Münster. Dann entstanden jene Raumplastiken, die wie die Zusammenfassung der zentrifugalen Kräfte eines Wirbels erscheinen. 1961 richtete ihm bereits das New Yorker Museum of Modern Art eine Ausstellung ein. 1964 erhielt er eine Professur an der Düsseldorfer Akademie, und von 1972 bis 1981 war er ihr Direktor. Danach beschränkte er sich wieder ganz auf seine künstlerische Arbeit. In dieser Zeit kehrte er zu den einfachen Formen zurück, allerdings nicht mehr in der absoluten Bindung an die Rechtwinkligkeit. Die "Große Raumkurve Köln 1981" vor dem Komplex von Deutscher Welle und Deutschlandfunk ist dafür ein Beispiel.

Kricke, so modisch er manchem auch erscheint, war nie ein Mann der Moden. Er hatte seine Vorstellungen von der modernen Plastik, und denen blieb er treu. Er versuchte immer, einen Raum zu umschreiben, ihn in der Gedankenwelt des Betrachters entstehen zu lassen, ohne ihn konkret zu fixieren. Bereits 1953 schrieb Anthony Thwaites - und das gilt für das gesamte Werk -: "Wenn man Krickes Schöpfungen länger ansieht und ihren Rhythmus in sich aufnimmt, so kommen sie zur Ruhe. In diesem ruhenden Mittelpunkt ist eine große Stille ... Man erinnert sich, daß heute die beste Kunst der Meditation immer näher kommt."

PETER DITTMAR

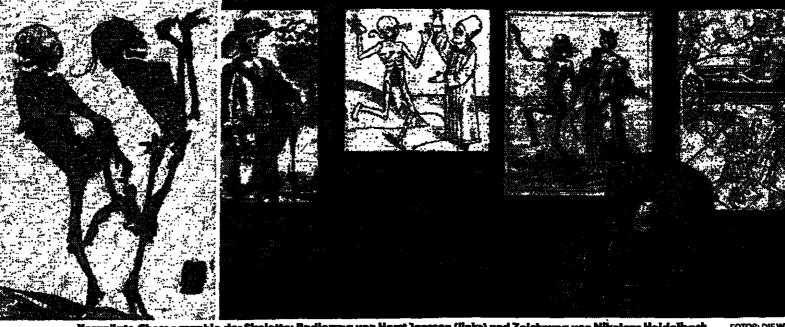

Vergnügte Choreographie der Skelette: Radierung von Horst Janssen (links) und Zeichnung von Nikolaus Heidelbach FOTOS: DIEWELT

Ein Pas de deux im Totentanz ohne Schrecken

orst Janssen hat einen Totentanz Tradiert, und Nikolaus Heidelbach hat einen Totentanz gezeichnet. Das fällt auf, weil der Tod in der neueren Kunst ein verdrängtes Thema ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wie nach dem Zweiten waren solche Zyklen beliebt. Es sei nur an Kubin oder Grieshaber erinnert. Aber das ist schon lange her. Liegt das daran, daß die Totentänze ein sehr menschliches Genre sind? Daß Todesgewißheit und Todesfurcht diese eigenartigen Bildfolgen haben entstehen lassen, die über das Unvermeidliche hinwegzutrösten versuchen, indem sie den Menschen erzählen, daß sie dieses Schicksal nicht allein trifft, sondern den bösen Nachbarn auch - und die Hochstehenden, die Reichen, die Glücklichen, die Erfolgverwöhnten, kurz alle, denen der Neid lassen muß, daß sie im Leben besser abschnitten?

Der Neid ist zwar nicht aus unserer Welt verschwunden, aber der Tod mag nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Die schreckeinflößenden Gerippe mit ihrem Memento morí werden allenfalls als Hilfsagitatoren für allerhand pazifistische und kommunistische Kampagnen rekrutiert. Da dürfen sie dann mit Atombomben Weltuntergangsängste beschwören, die angeblich nur die, die diese Plakate kleben, zu bannen verstehen. Sonst begegnet man den Skeletten allenfalls im Schwarzen Humor, wo die Karikaturisten mit dem Entsetzen Scherz treiben. Das reicht bis zu dem Kalauer mit dem Gerippe, das einem Arzt gegenübersitzt und sich sagen lassen muß: "Sie kommen verdammt spät, mein Lieber."

Dieser makaber kalauernde Humor entstammt Nikolaus Heidelbachs "Kleiner dicker Totentanz" (DuMont, Köln, 120 S., 48 Mark), während "Das Pfänderspiel" von Horst Janssen (Merlin Verlag, Gifkendorf, 104 S., 14,80 Mark) politisch-aktuellen Ursprungs ist. Janssen hat eine wortzewaltige, polemische Klage (ad usum potentati und darum gleich noch ins Englische und Russische übertragen) über die neuen Waffen mit Bildbeigaben verbunden, die ihre direkte Verwandtschaft mit den mittelalterlichen Makabertänzen nicht verleugnen. Dieser Pas de deux der Skelette fügt in seine neue Choreographie gern auch mal alte Schrittfolgen und Zitate. Da glaubt man Callots "Zanni" zu entdecken und Goyas degengewandte Kavaliere, die lustigen Gerippe aus Schedels "Weltchronik" oder Picassos Gaukler, mun wirklich bis auf die Knochen abgemagert. Aber in einem unterscheiden sie sich doch von ihren Ahnen: Sie heben nicht den Zeigefinger zum mahnenden "Bedenke, daß du sterblich bist", sie huldigen eher der Selbstvergessenheit jener, die alles hinter sich und nichts mehr vor sich haben. Gott und die Welt existieren für diesen Totentanz nicht.

Auch Heidelbachs kleiner dicker Tod geht seiner Profession mit Vergnügen (und der altertümlichen Sense) nach. Er verlockt Kinder zu verhängnisvollem Tun und erschreckt Erwachsene zu Tode. Dem gierigen Esser schaut er geduldig zu, und dem Säufer setzt er die Sichel an die Kehle, beim Ringen übt er sich in der Schiedsrichterrolle, und für den ermordeten Marat (nach David) beendet er die Schreibarbeit. Allerdings muß er auch manche Niederlage bei frechen Gören und lüsternen Weibern einstecken, so daß ihm der Feierabend in seiner Galerie zu gönnen ist, die seine Vorfahren (aus dem Knoblochtzer-Druck oder den Baseler Merian-Stichen) vorführt. Denn Schauder löst dieser Totentanz nicht aus, allenfalls Schadenfreude.

Beide Male wird zwar der Tod beschworen, aber nicht die Ars moriendi gelehrt. Ist der Tod wirklich kein Thema mehr? PETER DITTMAR

Der größte Festspielkonzern der Welt: Das dreifache Spoleto des Komponisten Gian-Carlo Menotti

# Absprungbasis für die Weltkarriere

harleston im US-Bundesstaat South Carolina, das ist so etwas wie das Herz des amerikanischen Südens. In der Umgebung lagern sich legendäre Plantagen mit ihren kolonialen Herrenhäusern. In der Stadt verraten gravitätische Villen den einstigen Reichtum, Unzählige Zeugnisse künden vom Bürgerkrieg, in dem Charleston hart umkämpft war. Pittoreske Einrichtungen wie der alte Sklavenmarkt locken den Touristen. Kurzum: Charleston ist für amerikanische Verhältnisse ein historisches Juwel, und entsprechend liebevoll geht auch seit einigen Jahren der Denkmalschutz damit um. Ganze Straßenzüge lang scheint das 18. Jahrhundert stehengeblieben. Das richtige Ambiente für ein Festival ist dies zweifellos - wie Salzburg, wie Aix-en-Provence, wie Spoleto.

"Spoleto" heißt denn auch Charlestons Festival, das es seit nunmehr acht Jahren gibt, und Italiens Spoleto-Festival, das "Festival dei Due Mondi", ist durch den amerikanischen Ableger tatsächlich zu einem Festival zweier Welten geworden. Beide kooperieren eng, tauschen ihre größeren Produktionen aus, teilen sich ihre Künstler. Und wenn im nächsten Jahr in Australien auch noch ein drittes Spoleto die Pforten öffnen wird, dann verbirgt sich hinter dem Markenzeichen Spoleto der wohl größte Festspielkonzern überhaupt.

Spoleto, ob Italien oder Amerika, ist das Werk eines Mannes: des inzwischen 73jährigen italienischen Komponisten Gian-Carlo Menotti, der das Leben in zwei Welten ohnehin seit Jahrzehnten vorexerziert hat. Er ist Italiener geblieben, auch wenn er die meiste Zeit in Amerika gelebt hat. Menottis grandiose Idee in den 50er Jahren war es, jungen amerikanischen Künstlern ein Schaufenster in Europa zu schaffen und zugleich das in Nabelschau vertiefte Europa mit frischen Brisen aus der Neuen Welt aufzuwecken. Das Geld, das er dazu brauchte, erbettelte er von amerikanischen Sponsoren. Tatsächlich ist damals eine ganze Generation von Musikern über Spoleto entdeckt worden, vor allem jene jungen Israelis wie Perlman oder Zukerman, die in Amerika gerade ihre Ausbildung beendet hatten.

Zwangsläufig war es der amerikanische Wunsch, dieses Forum nicht länger nur den Europäern und ein paar reiselustigen Milliopären zur Verfügung zu stellen, sondern auch das eigene Land am Profit von Spoleto zu beteiligen. Vernünftiger, als damit in der Nähe kulturbewußter Großstädte anzutreten, schien es, sich einen hübschen Ort abseits des Kulturbetriebs zu suchen. Charleston schien genau der richtige Flecken dafür zu sein.

Spoletos kleines Problem aber ist offenbar, daß es ohne Menotti als Chef nicht auskommen kann. Zweimal bereits hat er die Leitung des italienischen Festivals niedergelegt, zweimal mußte er zurückgeholt werden, da es unter seinen Nachfolgern einfach nicht lief. Nun steht er wieder tief in der Verantwortung für ein Unternehmen, bei dem Idee viel, aber Organisationstalent alles ist. Denn Spoleto auf drei Kontinenten wird zu einer einzigen Verschiffungsaktion von Kunst werden.

Die diesjährige Opern-Neuproduktion des US-Spoleto, Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos", wird, kaum daß sie in Charleston abgeschlagen ist, in diesen Tagen auch das italienische Spoleto zieren. In der Tat ist dies, in der Regie von Giulio Chazalettes, ausgestattet von Ulisse Santicchi und dirigiert von Christian Badez, eine herrlich gelungene Aufführung, die endlich einmal den Fehler vermeidet, dieses launische und intime Werk zum großen Ausstattungsstück zu machen, sondern es quasi improvisando spielt, wie Hofmannsthal es ausgeheckt hat. Daß dem eine ausgefeilte Orchesterleitung gegenübersteht, ist auch in Charleston Spoletiner Ehrensache.

Die Besetzung offeriert eine große und zwei bemerkenswerte Entdekkungen. Arjadne ist Esther Hinds, deren üppiger, dunkel timbrierter Sopran in den Strauss'schen Bögen ganz erstaunlich aufleuchtet, deren Stimme aber überhaupt jene Wärme im deutschen Fach unabdingbar ist. Mit Esther Hinds hat Spoleto wohl wieder einmal eine Primadonna der Zukunft aufgetan.

Zerbinetta ist Cecily Nall, und sie ist hinter der Gruberova ganz sicher heute die zweitbeste Wahl für diese vertrackte Partie. Ihre Koloraturtechnik ist brillant, die Stimme fast noch schöner als die der Gruberova, das Spieltalent gewitzt. Kein Zweifel: Auch auf sie werden sich Europas Opernhäuser nach diesem Sommer stürzen. Entdeckung Nummer drei: Katherinie Ciesinski in der Partie des Komponisten. Sie besitzt genau diesen jungen, hohen, emphatischen Mezzo (und die schlacksige Erscheinung), den man mit dieser Rolle seit der jungen Seefried, Jurinac, Ludwig verbindet.

Die beiden weiteren Opernproduktionen dieses US-Spoleto, Menottis "Juana, La Loca" und Lehárs "Lustige Witwe", waren Importe aus Italien, trefflich inszeniert, vorzüglich dirigiert (der Menotti von dem blutjungen Gießener GMD Herbert Gietzen. der Lehár von Baldo Podić), von den Sängern her konnten sie der "Ariadne" nicht das Wasser reichen. Das umbrische Spoleto erhält dafür als Austausch-Leihgabe aus Charleston eine Produktion von Menottis "Der letzte Wilde". Was in Spoleto die Vormittagskonzerte auf der Piazza sind,

das sind in Charleston die Mittagskonzerte im Dock Street Theater: eben jene Kammermusikstunden, in denen sich Stars von heute mit denen von morgen verbrüdern. Mit von der Partie beim US-Spoleto: Das Emerson-Streichquartett, das gerade auf dem Absprung in die internationale Karriere steht, ein junges Team von höchster Streicherkultur, die das romantische Repertoire, insbesondere die Tschechen und Russen, derzeit zu seiner Domäne macht. Mit von der Partie auch Elliott Fisk, der Gitarrist, mit seinen unbekümmerten Transskriptionen, die ganz einfach sprühen vor Lust an Musik.

"The World's Most Comprehensive Festival" - die umfassendsten Festspiele der Welt – nennt sich das amerikanische Spoleto mit Rücksicht auf den landesüblichen Hang zum Superlativ. Aber so übertrieben ist das nicht: Die Palette umfaßt auch Schauspiel, Ballett, Ausstellungen, schließlich ein Animationsprogramm für junge und alte Kunstneulinge auf Straßen und Plätzen. Charleston, die Heimat von Gershwins "Porgy and Bess\*, wird tatsächlich zum Tummelplatz der Künste. Und Menottis Dickkopf setzt denn auch Zug um Zug durch, daß der Jazz, mit dem er einst die Charlestonians köderte, mehr und mehr aus dem Programm verschwindet, auf daß sein Festival hier nicht allzu lokal verwässert wird. Aber gegen die von MacDonalds gesponsor ten Breakdancers hat auch er nichts einzuwenden. Sie bringt er auch heim nach Italien. Denn das ist wieder eine amerikanische Kulturerrungenschaft, die es wert ist, weltweit ihre Zeichen zu setzen. Wenn ein musika lischer Italiener von uraltem Adel davon überzeugt ist, mag es wohl stimmen. Warum soll die zweite Welle der Pop-Kultur auch nur in der Malerei

gen Europa anbranden? REINHARD BEUTH

Wiederentdeckung in Sommerhausen: Vier Einakter von Awertschenko Platte: Religiöser Jazz in Polen mit dem Publikumsliebling Stanislaw Sojka

# Der Belzebub ist nicht nur der Autor Erst die Bläser, dann die Big Band

enin hat die Werke Arkadij Awertschenkos als "Verleumdungen eines bis zum Wahnsinn verbitterten Weißgardisten" bezeichnet. So hohes Lob wird einem nicht alle Tage zuteil, zumal, wenn man gar kein Weißgardist war und auch sonst eigentlich kaum dezidiert zur Oktober-Revolution Stellung genommen

Es muß also etwas anderes, Grundsätzlicheres gewesen sein, was den Revolutionsherren an Awertschenko gestört hat. Im idyllischen Torturmtheater zu Sommerhausen am Main kann man derzeit an einigen sehr unidyllischen Beispielen studieren, was die Leute, eben nicht nur Lenin, vor rund 70 Jahren an Awertschenko erregte. Der bitterböse Satiriker (1881 bis 1925) aus Sewastopol hat schon in ganz jungen Jahren die damals noch zaristische Regierung gegen sich aufgebracht, weil er partout nicht an etwas glauben mochte, was ieder brave und unbrave Mann für selbstverständlich hält: daß nämlich der Mensch letztlich gut sei. In seinen Skizzen, Einaktern, Kurzgeschichten ließ Awertschenko vor und nach der Oktoberrevolution (nach der er emigrierte; zunächst nach Paris, später nach Prag, wo er auch starb) wissen, daß er den Menschen für ziemlich niederträchtig hielt, lächerlich, aber andererseits auch wieder - Gott sei Dank - fähig, über sich selber zu la-

Veit Relin hat diesen zu Unrecht fast vergessenen, skurrilen, witzigen, pointenreichen Belzebuben der russischen Literatur der Jahrhundertwende für die Bühne wiederentdeckt. Die vier Einakter, die Relin in Sommerhausen inszenierte, sind ja nun keineswegs von gestern. Ein Erfinder verkauft einem Minister ein Kriegswerkzeug nach dem anderen, wobei immer das folgende dem vorausgegangenen den Geraus macht. Ein Bösewicht vertreibt einer gelangweilten Gesellschaft die Langeweile, indem er sie terrorisiert, weswegen sie ihm am Ende fast noch dankbar für die erlittene Unbill ist. Eine Ehefrau beglückt ihren Gatten damit, daß sie ihm das überläßt, was er angeblich so liebt: Kinderpflege, Haushalt, heimischen Herd (währenddessen quält sie sich mit außerhäuslichen Vergnü-

gungszwängen ab). Und schließlich bringt ein Freund einen Selbstmordkandidaten von seinem tödlichen Vorhaben ab, indem er ihn schon vor dem Ableben beerbt: Eigentum schützt bekanntlich vor Tragik.

Relin verschärft diese Geschichten noch dadurch, daß er sich nicht auf ihre Pointen verläßt, sondern die Figuren psychologisch entwickelt. Der Freund des Selbstmörders zum Beispiel, von Ferdinand Held-Magney sehr doppelbödig gespielt, gewinnt nach anfänglicher Betroffenheit soviel Freude daran, seinen Selbstmordkandidaten (grotesk-verlogen: Karl Höss) zu beerben, daß die edle Rettungstat in sich schon wieder fragwürdig wird. Oder die zuckersüße Bea Ehrmann als "besorgte" Ehefrau und Mutter: Sie ist in ihrer Verkehrung des Rollenschemas so überzeugend, daß man ihrer Untreue fast schon wieder recht geben muß. Gerade das Janusköpfige dieser Moral gibt Stücken wie Inszenierung jene letzte Spitze, die sie zum schlimmen Vergnügen werden läßt.

Das Vokal-Ensemble "Advents-klänge" lädt ein zum religiösen Musical ,Jesus kommt', ab 18 Uhr ... " Anschläge wie diese sind in Warschau nichts Ungewöhnliches. Die politischen Depressionen fördern auch auf dem Gebiet der Musik die Besinnung auf das Religiöse. Beim diesjährigen Festival "Jazz an der Oder" in Breslau waren die "Spiritual Singers" spritzige Lokalmatadoren, denen Spaß und Inbrunst deutlich abzulesen waren. Landesweit ist es vor allem Stanislaw Sojka, der sich seit seinem Auftritt 1978 in der National-Philharmonie einen Namen als Gospelsänger gemacht hat. Die Steigerung ist unverkennbar: Waren es zunächst die traditionellen amerikanischen Titel in seinem Repertoire, so wartet er heute mit dem gelungenen Experiment auf, das Idiom des schwarzen Gospels mit der musikalischen Kultur des katholischen Polen zu verbinden.

,Matka, ktora nas znasz – Mutter, die Du uns kennst" ist der Beleg dafür. Es ist eine Schallplatte, die in Zusammenarbeit mit der Internatio-LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH | nalen Jazzföderation herausgegeben wurde. Trotz ihres mehr als doppelt so hohen Preises wie bei üblichen Scheiben war sie schnell vergriffen. "Gewidmet Johnnes Paul II.", steht bereits auf der Hülle geschrieben, im Umschlaginnern posieren die Musiker unter einem lebensgroßen Jesuskreuz. Daß dies keine bloße Attitüde ist, wird dem Hörer der Platte schnell bewußt, Denn Sojka, der von sich selbst sagt, daß der Herr ihn führe, hat programmatische Titel aneinandergefügt.

Verhalten beginnt er den Gesangsvortrag, erst gegen Ende ins Kehlige steigernd. Mit den knappen Pianoakkorden und seiner warmen Stimme erinnert er in manchem an den frühen Ray Charles, an Nina Simone. Dezent arrangiert ist der nächste Titel. "Maria, sei uns immer Mutter, sei uns gegrüßt", heißt es darin. "Mosty", "Brücken", zeigt leicht funkende Anklänge durch die Spielweise der Gitarre, ist ingesamt moderner arrangiert und bietet dem Jazz-Saxophonisten Tomasz Szukalski auch Raum für eine kurze Soloeinlage. Hier belegt Sojka, was in seiner Stimme

meckern, brummen, Scat singen.

Doch typisch für seine Musikauffassung - und zumal bei seinem bevorzugten Textrepertoire ist nicht diese wortlose Improvisation Ich bin mehr fasziniert von der Text-Improvisation. Es ist oft sehr hart den Negerslang zu übersetzen, doch es muß getan werden", hat Sojka einmal gesagt. Diese meisterliche Auffassungsgabe beweist er besonders in den Titeln "Ich danke heute Gott" und in dem Choral, nach dessen Titel die Platte benannt wurde.

Zunächst setzen nur die acht Bläser Tupfer, auch der kleine Hintergrundehor hält sich zurück. Dramatisierende Bläsersätze treiben voran. stützen den Sänger, der immer neue Zeilen variiert, vom Chor jedoch dieselben Antworten bekommt. Bei der Zeile "Mutter der Verfolgten, gib uns das Licht Gottes" gibt es kein Halten. sind Sänger, Chor und Big Band eine Einheit Kein Wunder, daß Soika auch bei seinen öffentlichen Auftritten in Polen des Enthusiasmus des Publikums sicher ist.

HERMANN SCHMIDTENDORF

## **JOURNAL**

Missionarsgräber in China wieder freigegeben Jo. Peking

Die während der Kulturrevolution in Peking zerstörten Gräber von drei westlichen Missionaren in China sind wieder restauriert und für den Publikumsbesuch freigegeben worden. Neben dem Italiener Matteo Ricci, der 1581 nach China kam, und dem Belgier Ferdinando Verbiest (1659) gehört dazu auch der Deutsche Johannes Adam Schal von Bell (1622). Ein chinesischer Historiker hatte 1966 die Grabsteine der drei im Westbezirk Pekings bestatteten Missionare rechtzeitig vor den Rotgardisten in Sicherheit bringen lassen. Die mit Blumen ausgeschmückte Gedenkstätte, an der seit 1980 gearbeitet wurde, steht unter Denkmalschutz der Pekinger Stadtregierung.

Sternwarte des Vatikan wird in die USA verlegt

Der Vatikan bekommt eine Filiale in den USA. Die am päpstlichen Sommersitz in Castel Gandolfo beheimatete Sternwarte wird in die Wüste des US-Bundesstaates Arizona verlegt. Grund dafür ist weniger der römische Smog, der auch den Himmel über Castel Gandolfo 30 Kilometer südlich der italieni schen Hauptstadt, trübt, als ein Phanomen, das Fachleute als "Light Pollution" bezeichnen: In eng besiedelten Gebieten verbreitet beispielsweise die Straßenbeleuchtung so viel Licht, daß es die hochempfindlichen Apparaturen der Astronomen bei der Beobachtung der Sterne stört.

Wilhelm-Raabe-Preis an Alois Brandstetter

dpa, Braunschweig Den mit 10 000 Mark ausgestatteten Wilhelm-Raabe-Preis erkannte die Stadt Braunschweig dem an der Universität Klagenfurt lehrenden Autor Alois Brandstetter (46) zu. Nach Ansicht der Juroren kommentierte er in seinem Buch "Altenehrung" mit Ironie die heutige Zeit aus dem Blickwinkel eines Denkmalpflegers. Mit dem ebenfalls von der Stadt Braunschweig gestifteten Friedrich-Gerstäcker-Preis (6000 Mark) wurde die Jugendschriftstellerin Sigrid Heuck (57) für ihr Buch "Mondjäger" ausgezeichnet. Die Preise werden am 11. Oktober bzw. am 15. November verliehen.

Wie Dortmund einst entstanden ist

DW. Dertmund Bilder und Texte zur Entstehung der Stadt Dortmund hat Norbert Reimann in der Broschüre "Königshof - Pfalz - Reichsstadt" zusammengestellt. Sie wurde vom Stadtarchiv Dortmund herausgegeben und wird Interessenten kostenlos überlassen. Das Heft, 40 Seiten stark und mit 45 Abbildungen, enthält außerdem auf einem großen ausklappbaren Blatt einen Stadtplan von 1610, der mit alten Stadtansichten gerahmt ist.

Es lebe der Zeitgeist oder Konzert im Kernkraftwerk AFP, Chinen

In einem ungewöhnlichen Rahmen präsentierte sich das auf elektronische Musik spezialisierte Experimentalensemble von Bourges. In den riesigen Kühlräumen des Atomkraftwerkes in Chinon (Mittelfrankreich) gab die Gruppe ein siebenstiindiges Konzert. Sie entschied sich für das Kernkraftwerk wegen der hallenden Akustik im Kühlraum, in welchem zudem ein dauernd hörbarer Luftzug herrscht. Als Instrumente dienten lediglich Klangverteiler, Tonband und Lautsprecher. Pierre Boeswillwald, Leiter des Ensembles, erklärte dazu: "Es geht mir um die außerordentliche Gegenüberstellung von zwei Techniken." Die Konzertbesucher, die erst einmal einen ungewöhnlichen Weg vorbei an Kontrollposten hinter sich legen mußten, nahmen die Darbietung mit gemischten Gefühlen auf. Ein Zuhörer fühlte sich .woanders, auf einem anderen Planeten."

Hans Sedlmayr † dpa, Salaburg

Der international bekannte Kunsthistoriker Hans Sedimayr ist im Alter von 88 Jahren in Salzburg gestorben, 1896 in Hornstein im Burgenland geboren, wirkte Sedlmayr von 1952 bis 1963 als Ordinarius für Kunstgeschichte an der Minchener Universität und folgte dann einem Ruf nach Salzburg, wo er das Kunstgeschichtliche Institut gründete. Mit Werken wie "Verlust der Mitte" (1948) oder "Die Revolution der Modernen Kunst" (1956) machte sich der Kunsthistoriker im In- und Ausland einen Namen. Er setzte sich bereits für die Erhaltung und die Wiederinstandsetzung alter Bausubstanz ein, als das Wort Denkmalschutz noch ein weithin unbekannter Begriff war. Sedlmayr ist Träger verschiedener Auszeichnungen und u. a. Mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

# Chés Kladden werden nicht versteigert

Gericht untersagt Auktion / Eigentumsverhältnisse unklar

CHRISTIAN OTTO, London Ein Londoner Gericht hat dem Auktionshaus Sotheby's per einstweiliger Verfügung untersagt, die drei Kladden mit handschriftlichen Kritzeleien Ché Guevaras am 16. Juli dieses Jahres zur Versteigerung zu bringen, solange die Eigentumsrechte daran nicht geklärt sind. Das Londoner Haus aber besteht weiter auf der Versteigerung, will freilich den Lieferanten nicht nennen.

Darum ging es von Anfang an: Der Welt größtes Versteigerungshaus in London, immer auf der Suche nach spektakulären Versteigerungsobjekten, ob es sich nun um Spazierstöcke mit erotischen Handgriffen oder dem Evangeliar Heinrich d. Löwen aus dem deutschen Mittelalter oder Gemälden von Rembrandt oder Leonardo da Vinci handelt, wollte innerhalb seiner 426 Nummern umfassenden Versteigerung von Autographen, Manuskripten und Büchern zur englischen Geschichte für einen Schätzpreis von zwei Millionen Pfund das bolivianische Tagebuch in zwei Bänden und ein dazugehöriges Notizbuch des 1967 nach elfmonatigem Kampf im Anden-Urwald Boliviens umgekommenen Ché Guevara versteigern. Che war der engste Freund des kubanischen Kommunisten Fidel Castro.

Die angesehene Heilbronner Drukkerei Baier & Schneider hätte es sich nicht träumen lassen, daß ein Exemplar ihres Kalenders für Ärzte auf das Jahr 1967 einmal die letzten Notizen des Führers eines versprengten und auf verlorenem Posten kämpfenden Haufens wildgewordener Guerilleros im Anden-Dschungel aufnehmen würde. Guevara war Arzt und in seiner letzten Lebenszeit mit "Tania", einem deutschen Revolutionsgirl namens Heidi Tamara Bunke-Bider, liiert, die im Auftrage des sowjetischen KGB auf ihn aufpassen und über ihn berichten mußte.

Als Guevara im Herbst 1967 gestellt wurde, führte er das mit Kugelschreiber verfaßte Tagebuch der Jahre 1966/67 in einem Rucksack mit sich.

Bolivianische Militärstellen nahmen es in ihre Obhut. Obwohl als eine Art Staatsgeheimnis behandelt und in Safes verschlossen, kursierten alsbald Abschriften davon, die bolivianische Offiziere zu saftigen Preisen an Journalisten verkauften. Fidel Castro bemächtigte sich einer solchen Abschrift, veröffentlichte sie, hatte aber eine schludrig gemachte Abschrift gekauft: 12 wichtige Seiten sehlten daraus (die in Sotheby's Original-Exemplar enthalten sind). Dadurch

konnte der bolivianische Innenminister Antonio Arguedas als Verkäufer und Verräter erkannt werden, so daß er bald zu den Guerrilleros überwechseln mußte. Die Originale blieben auf Befehl Präsident Barrientos unter Verschluß.

Wo Sotheby's jetzt die ohne Zweifel echten Original-Tagebücher her hat, will die Firma nicht verraten. Sie schützt ihre Einlieferer. Durch den Wirbel um die Tagebücher ist der ursprünglich angenommene Schätzpreis von 250 000 Pfund auf inzwischen zwei Millionen gestiegen. Es gibt genug zahlungskräftige Sammler, die der Kuriosität halber den Preis dafür bezahlen und die Bücher in ihre Tresore lagern würden. Aber die bolivianische Regierung verlangt nun ihr Eigentum von Sotheby's zurück. Am Montag war das Londoner Hearing vor Gericht. Der bolivianischen Regierung wurde aufgetragen, innerhalb von sieben Tagen eine Sicherheitsleistung in Höhe der angenommenen Versteigerungsunkosten von 12 000 Pfund zu hinterlegen.

Das wird sie ohne Zweifel tun. Ob es danach noch zu einer Versteigerung der Tagebücher kommen wird, ist trotz der heute von Sotheby's bekundeten Absicht fraglich, denn allmählich wird auch dem Versteigerungsgiganten die Sache zu heiß. Der dauernde juristische und diplomatische Ärger, auch ein gewisser staatlicher Druck, der auf das Haus ausgeübt wird, verleiden Sotheby's die Freude an der nicht billigen Kuriosi-



# Bakschisch her oder Schlange um den Hals

Die gut ein Meter lange Schlange wickelte sich um den sonnenverbrannten Nacken der korpulenten Dame. Sie schrie. Das erste Mal laut und verzweifelt. Das zweite Mal röchelnd und taumelnd. Die Kamera. mit der sie Sekunden vorher den exotischen Schlangenbeschwörer fotografiert hatte, fiel ihr aus der Hand. Ihre Augen weiteten sich. Dann verlor sie das Bewußtsein und sackte vor den Augen kichernder Marokkaner und entsetzt dreinblickender Touristen mitsamt der Schlange auf den

Der Notarzt, der nach 30 Minuten im Hotel Koutoubia das von Mitreisenden vorläufig versorgte Schlangenopfer untersuchte, attestiertre einen schweren Schock. Von einem Schlangenbiß konnte er nichts feststellen – wie sollte er auch, handelte es sich bei dem Reptil doch um eines jener zahn- und giftlosen Viecher, die zur Belustigung knipsender und filmender Touristen auf dem Diemaa el-Fna, dem "Platz der Gehenkten" in Marrakesch, von Gauklern zur Schau gestellt werden. Für die Touristin aus den USA war damit der Marokko-Urlaub zu Ende. Doch ein Einzelfall war das ganze nicht.

1982 reisten rund 120 000 Deutsche in das Königreich Marokko. Das ganzjährige milde Klima der Badestadt Agadir, Wüsten, schneebedeckte Viertausender im Hohen Atlas,

MARK MORSTEIN, Rabat Berber, faszinierende maghrebinisch-arabische Kunstdenkmäler und knapp kalkulierte Pauschalangebote deutscher Touristikmacher lie-Ben eine Reise in das "Maghreb al Aksa", das Tor zum Westen, selbst für Bevölkeeinkommensschwache rungsschichten interessant werden. 1983 konnte eine Steigerung der Besucherzahlen um 5,5 Prozent verzeichnet werden, und die Prognosen für dieses Jahr stimmen das in Düsseldorf ansässige marokkanische Fremdenverkehrsamt zuversichtlich. Doch mit wachsenden Besucherzahlen potenzieren sich die Probleme des Landes. Die nach offiziellen Angaben rund 350 000 Einwohner zählende Stadt Marrakesch verzeichnete 1983 400 000 Besucher, die sich in zwei Dutzend komfortable bis luxuriõse Hotels bei Nacht zurückziehen und

> nigsstadt überfluten. Der Djemaa el-Fna gehört zu einem der beliebtesten Anlaufpunkte der Besucher, Schon vor Jahrhunderten trafen sich hier im Schatten der prachtvollen Koutoubia-Moschee Gaukler, Geschichtenerzähler, Artisten - und Schlangenbeschwörer. Daß clevere Touristikmacher solch exotische und 1001-Nacht-anheimelnde Spektakel vermarkten, ist verständlich wie der Wunsch der Akteure, aus dem Ansturm der Massen Kapital zu schlagen. Doch was da am

am Tage die engen Gassen der Kö-

Zeit praktiziert wird, hat mit Vermarktung nicht mehr viel zu tun.

Jene bedauernswerte amerikanische Touristin war das Opfer heißblütiger, Dirham-süchtiger Schausteller geworden, die Skrupellosigkeit und Geschäftstüchtigkeit auf recht makabre Weise verbinden. Längst steht in jedem Reiseführer, daß für das Fotografieren eines Schlangenbeschwörers, eines "traditionellen Wasserträgers" oder der Artisten ein Dirham zu entrichten ist. Eine Praktik, die Kenia-Urlaubern längst vertraut ist.

Wer nicht gewillt ist zu zahlen oder mehrmals auf den Auslöser drückt, sieht sich allzu schnell von zeternden, bedrängenden und handgreiflich werdenden Schaustellern umringt. Mit einer eklig-glitschigen Schlange um den Hals zahlt ieder. Daß die zur Schau gestellten Reptilien alt und giftlos sind, spielt in solchen Momenten für den Betroffenen kaum eine

Doch Passivität der Marokkofahrer ist keineswegs eine Garantie für un beschwerten Genuß. Horden Jugendlicher bedrängen insbesondere in Fes Besucher, die auf eigene Faust die Medina erkunden wollen. Wer die Dienste eines "Guide", eines Fremdenführers, ablehnt, wird auf übelste Weise beschimpft. "Sie haben Schimpfworte in deutsch, englisch und französisch parat, die mir die Schamröte ins Gesicht trieben", weiß

ten. Weil sie dennoch allein durch die Altstadt schlenderte, "warf man mir Steine in den Rücken".

"Sie versuchen mit aller Gewalt, den Touristen ein paar Dirham abzunehmen", sagt der Sprecher eines deutschen Touristikunternehmens. Wenn es mit arabischer Schlitzohrigkeit nicht funktioniert, schrecken sie auch vor Bedrohung und Betrug nicht zurück", und nach zehn Jahren Marokkoerfahrung hat er auch die Erklärung: "Die Masse der Marokkaner verarmt. Alle wissen zudem ganz genau, daß eine Übernachtung im La Mamounia in Marrakesch rund zweihundertfünfzig Mark kostet und von diesem Kuchen wollen sie auch ein Stück."

Verständlich, daß die im Auftrage des marokkanischen Fremdenverkehrsamtes in Düsseldorf agierende "Euro Advertising" in Werbekampagnen die Ängste ausländischer Besucher einplant. "Keine Eingeborenen, keine Schlangenbeschwörer und kein Schmutz auf den Werbefotos" ist die Antwort des Art-Direktors H. Schmulder auf entsprechende Fragen deutscher Touristen. Statt dessen wirbt Marokko mit einem verliebt turtelnden, elegant gekleideten Paar, das im prächtigen La Mamounia von einem traditionell gekleideten Diener hofiert wird - so wie vor dreißig Jahren, als der Gast noch König war im Königreich Marokko.

## In Deutschland macht sich der Hochsommer breit

Die Hitze bleibt. Auch in den nächsten Tagen sollen die Höchsttemperaturen nach Angaben der Meteorologen um 30 Grad und mehr liegen. Nur vereinzelte Gewitterschauer senken die Temperaturen vorübergehend. Am Montag wurden in Freiburg 34 und in Frankfurt 33 Grad gemessen. In der Nacht lagen die tiefsten Werte nur knapp unter 20 Grad. So wurden am Frankfurter Flughafen 17 Grad, auf dem Feldberg im Taunus 18,8 Grad und in Freiburg 20 Grad regi-

Die Münchner Feuerwehr ist wegen der starken Hitze täglich mit "Bieneneinsätzen" beschäftigt. Innerhalb von 24 Stunden mußten 64 Bienenschwärme eingefangen werden. In einem Fall hatte ein Bienenschwarm einen offenen Sportwagen "besetzt". Die Bienen wurden mit einem Elektrosauger eingefangen.

In den Alpen wurden in 2000 Meter Höhe noch 20 Grad gemessen. Die Zugspitze meldete zehn Grad Wärme. Dort setzte rapides Tauwetter ein. Die Schneedecke betrug gestern noch 1,45 Meter. Die bayerischen Seen, deren Wasser wegen der langen Schlechtwetterperiode immer noch kalt ist, werden allmählich "aufgeheizt". Zur Zeit liegen die Wassertemperaturen im Chiemsee, Starnberger See und Bodensee bei 18 bis 20 Grad.

Gestern zeigte das Thermometer der Wetterstation am Hamburger Flughafen schon um 10.00 Uhr 24 Grad im Schatten, Nur auf den Nordseeinseln war es einige Grade kühler. Die trockene Hitze in Norddeutschland ließ die Einsätze der Krankenwagen noch nicht in die Höhe schnellen. "Das Wetter schlägt bisher nicht zu", meinte ein Feuerwehrsprecher. Erst wenn die Schwüle hinzukomme, müsse man verstärkt mit "Kreislaufeinsätzen" rechnen.

In Berlin stieg die Temperatur gegen Mittag auf 33 Grad. Die Zahl der Besucher, die an den Gewässern im Südwesten Berlins Etholung suchten, erreichte bei Wassertemperaturen um 18 Grad Rekordwerte.

#### **Neustadt richtete** größtes Weinfest der Welt aus

der. Neustadt/Weinstr. Nicht nur mit der Zahl der Teilnehmer (weit mehr als 80 000), sondern vermutlich auch mit der von ihnen vertilgten Weinmenge wird die "Größte Weinprobe der Welt" am vergangenen Wochenende entlang der 80 km langen Deutschen Weinstraße in der Pfalz ins Guinness-Buch der Rokorde aufgenommen werden. Es waren nach bisher vorliegenden Schätzungen ungefähr 120 000 Liter. Hinzu kommen große Mengen von Wasserwegen der Hitze wurde das meiste in Form von Weinschorle konsumiert. Die Polizei hatte dennoch nur wenig Ärger mit Alkoholsundern. Die meisten waren zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs. Auch die befürchteten Demonstrationen blieben aus. Aus Protest gegen eine die NS-Vergangenheit verharmlosende Werbung für die große Wein-Gaudi (Die WELT berichtete) lag im Weinort Klingenmünster lediglich eine Unterschriftenliste zur Umbennung der Deutschen Weinstraße in "Pfälzische Weinstraße" aus. Es unterschrieben 30 Personen.

#### Richtschwert entdeckt

dpa, Berlin Das Richtschwert, mit dem der Jugendfreund Friedrich des Großen, Hans Hermann von Katte, am 6. November 1730 in Küstrin enthauptet worden war, wurde im Brandenburger Heimatmuseum wiederentdeckt.

#### Staatsanwalt verurteilt

Schläge auf die nackte Kehrseite sind keine Erziehungsmaßnahme im Sinne des Jugendstrafrechts, stellte der Bundesgerichtshof (BGH) fest. Damit lehnte er die Revision eines Jugendstaatsanwalts aus Kleve ab. Dieser war zu einem Jahr Haft mit Bewährung wegen Körperverletzung im Amt verurteilt worden, weil er jugendliche Straftäter in deren elterlichen Wohnungen züchtigen ließ und dafür die Verfahren einstellte (AZ: 3 StR 102/84).

The state of the s

Marie Tomas

Partie of Fig.

ಆ ಚಂದ ಇಕ್ಕೂ ಹಿನ

Parent Benedich

TERRETTE EL TERT

A Survey of the first

Marieta Die 3 120

Palatz de de l

Bee at Australia

the mark of

de la la de

200 - 64. 25 Januar

Me Bergalt in

MEET 1527, 041, 27, 1

Mighani in Donard Recomplement a Recomplement a

Miles in Inden

20 20 300 set

S S S

Miport: Paraches

in the second

Park Die Licht Reiserden Groß

the cer aleste

Außerden

REAL ROLL IN L

Milite Schlegerien

Abeile von der Zo Abeile Orzhan Kalt

tich: Debane ii Sours De sten dad und sing him

der Setellings lendaron

de Rei die Ers le reitaussie Obs de Turen im US i de 2 i 15

Series of the Party of the Part

leer lat den 1

Table Same

#### Kein Rücktrittsrecht

Eine streikbedingt verlängerte Lieferzeit berechtigt Autokäufer nach Auskunft des ADAC nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Preiserhöhungen allerdings braucht er nicht zu akzeptieren, wenn zwischen Vertragsabschluß und Liefertermin mehr als vier Monate hegen.

#### Seltene Funde ausgestellt

AP, Portsmouth Prinz Charles eröffnete gestern in stücken aus dem 1545 gesunkenen und 1982 geborgenen Flaggschiff König Heinrichs VIII.

#### Erdbeben

AFP, Saleniki Ein Erdbeben von 5,3 Grad auf der Richter-Skalaerschütterte Montagabend das mittlere und nördliche Griechenland. Es entstand Sachscha-

### **Doch Brandstiftung**

AFP, Brüssel Der Brand vom 24. Februar im Brüsseler Kino "Capitole", der fünf Tote forderte, wurde absichtlich an einem Sofa im Rauchsalon des Kinos gelegt. Nach Zeitungsberichten handelte es sich möglicherweise um ei-nen Racheakt der Unterweit.

#### Eisblock vom Himmel

SAD, Troyes Ein mehr als zehn Kilo schwerer Eisblock, der im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel kam, durchschlug gestern das Hausdech eines Rentners im ostfranzösischen Troyes. Die mögliche Deutung: Wahrscheinlich hat ein Flugzeug Wasser 🛃 aus seinem Behälter abgelassen, das sich in der kalten Zone sofort zu Eis kristallisierte.

#### Bankeinbruch

dpa, Ahlen Rund 115 000 Mark haben Unbekannte bereits am Wochenende bei einem Einbruch in die Stadtsparkasse Ahlen (Westfalen) erbeutet. Von den Räubern fehlt jede Spur.

#### Grubenunghick

AP, Taipeh Bei einem Grubenbrand im Bergwerk Mei Shan bei Taipeh wurden gestern 123 Bergleute eingeschlossen. Der Brand ist inzwischen unter Kon-



ZU GUTER LETZT

Überschrift der "Bristol Evening Post" über einem Gerichtsbericht "Einbeiniger tritt Jugendlichen"

## LEUTE HEUTE

#### **Todesmutig**

Einen wahrhaft todesmutigen Sprung vom 1800 Meter hohen Gipfel des norwegischen Trollveggen-Massivs wagte und überlebte die 23jährige Fallschirmspringerin Jane Mann Carl (41) bei dem gleichen Versuch tödlich abgestürzt. "Ich mußte das einfach für Carl tun", erklärte die Frau ihr Motiv und gab anschließend ihren Rücktritt von dieser gefährlichen Sportart be-

#### Lohn der Mühen

Die 21jährige Schwedin Yvonne Ryding wurde vorgestern abend im Ursprungsort aller Miß-Universum-Wettbewerbe, dem amerikanischen Miami, zur diesjährigen Schönsten der Welt gekürt. Ihre Freudentränen flossen berechtigt: Zu den Gewinnen zählten ein Sportwagen, ein



Boot, eine mit Diamanten besetzte Uhr und ein Appartement in New York, das ihr ein Jahr lang mietfrei zusteht. Angesichts der Wohnungsnot in der "Stadt der Städte" ein

sicher nicht zu verachtendes Ge-

#### Zweite Karriere

James Dougherty (63) will seine Polizistenkarriere glanzvoll abrun-



amerikanischen Bundesstaat Maine hat er sich als Kandidat für das Amt des Kreispolizeichefs aufstellen lassen. Dougherty, in dritter Ehe verheiratet: "Hier zählt nur, was man ist. Nicht, was man war" – erster Mann von Marilyn Monroe nämlich.

#### Vernarrt

Königin Elizabeth (58), mit 15 Millionen Mark "Jahresgehalt" eine der reichsten Frauen der Welt, ist von Frederick Adams zur Alleinerbin bestimmt worden. Der Londoner Hafenarbeiter hat der Monarchin und nicht etwa seiner Tante Maisy (72) - seine ganzen Ersparnisse von 40 000 Mark vermacht. Nach dem Letzten Willen des Junggesellen sollte die Königin mit dem Geld ausdrücklich das machen, wonach ihr gerade der Sinn steht.

# WETTER: Nord: Regen, Süd: Sonne

Wetterlage: Der Ausläufer eines Tiefs westlich der Britischen Inseln überquert im Tagesverlauf mit seinen Re-genfronten den Norden und Nordwe-



Samuran 🖴 II berkan Wes Sarkes ET. 🛮 beleik na ≤ Nobel • Sanatosom • Reson. • Schneetas ▼ Schnee Gebetr 🔙 Regen 💽 School 🗔 Nebel, 🗚 Freshrenn Ni Harr 1-Teldrich gebete <u>Lubbirrining</u> 😭 warm, 📫 kan force: was Wordow and Kaling and Ottom ischaren Lener derdoo Luktrothet (1000mb. 750mm)

# Vorhersage für Mittwoch :

Im Norden und Nordwesten meist stark bewölkt und zeitweise Regen oder Gewitter, Temperaturen um 23 Grad. Mittleres Deutschland und Berlin: Anfangs noch heiter, in der zweiten Tageshälfte aufkommende Bewolkung und Gewitter. Höchsttemperaturen 25 bis 28 Grad. Im Süden und Südosten sonnig und trocken. Nachmit-

| tagstemperat                  | uren : | 32 DIS 39 GF20.            |             |
|-------------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| Weitere Au                    | ssicht | en:                        |             |
| Auch im Süd-<br>ge Niederschl |        | kommende gew<br>nd kühler. | ittri-      |
| Temperature                   | n am   | Dienstag , 13 U            | br:         |
| Berlin                        | 27°    | Kalro                      | 27°         |
| Bonn                          | 28°    | Kopenh.                    | 23°         |
| Dresden                       | 200    | Las Palmas                 | 30°         |
| Essen                         | 26°    | London                     | 20°         |
| Frankfurt                     | 29°    | Madrid                     | <b>28</b> ° |
| Hamburg                       | 26°    | Mailand                    | 27°         |
| List/Sylt                     | 17°    | Mallorca                   | 31°         |
| München                       | 29*    | Moskau                     | 14°         |
| Stuttgart                     | 28°    | Nizza                      | 26°         |
| Algier                        | 35°    | Oslo                       | 23°         |
| Amsterdam                     | 21°    | Paris                      | 35°         |
| Athen                         | 26*    | Prag                       | 28°         |
| Barcelona                     | 26`    | Rom                        | 27°         |
| Brüssel                       | 23°    | Stockholm                  | 26°         |
| Budapest                      | 26°    | Tel Aviv                   | 28°         |
| Bukarest                      | 24°    | Tunis                      | 33°         |
| Helsinki                      | 23°    | Wien                       | 25°         |
| Istanbul                      | 23°    | Zürich                     | 28°         |

Sonnenaufgang\* am Donnerstag: 5.04 Uhr. Untergang: 21.42 Uhr: Mondaufgang: 21.56 Uhr, Untergang: 3.46 Uhr

## Bürgermeister von Idar-Oberstein voll rehabilitiert

Mit einem Freispruch endete am Montag ein Prozeß vor dem Koblenzer Landgericht gegen den 45 Jahre alten suspendierten Bürgermeister von Idar-Oberstein, Hans-Jürgen Machwirt (CDU), und drei seiner Mitangeklagten. Machwirt, der Anfang 1981 in seinem Amtszimmer in einer spektakulären Polizeiaktion im Beisein von Journalisten verhaftet worden war und anschließend drei Monate in Untersuchungshaft saß, war wegen Steuerhinterziehung großen Stils und Betruges in Millionenhöhe angeklagt.

Das Gericht hielt nach 40 Verhandlungstagen die Unschuld der Angeklagten in allen Punkten für erwiesen. Es sprach dem Bürgermeister "eine angemessene Entschädigung für die erlittene Untersuchungshaft\* zu. Schon der Staatsanwalt hatte zum Schluß des Verfahrens für alle Angeklagten Freispruch beantragt.

Machwirt war bei Antritt seines Amtes 1977 nur formell aus vier Idar-Obersteiner Schmuckfabriken ausgeschieden, die damals in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren. Die Steuerfahndung hatte 1979 bei den Firmen angeblich Steuerrückstände von fast einer halben Millionen Mark entdeckt. Um den drohenden Konkurs der Unternehmen zu verhindern, wurden Kredite bei Banken angefordert. Diese Kredite wurden später auch gewährt, allerdings erstattete dann die Kreissparkasse Birkenfeld Anzeige wegen Betruges. Sie behauptete, sie sei von Machwirt getäuscht worden. Er habe falsche Bilanzen vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft erarbeitete daraufhin eine 151 Seiten starke Anklageschrift

Machwirt außerte nach seinem Freispruch gestern die Hoffnung, daß die Koblenzer Bezirksregierung sofort seine Suspendierung aufhebt und er das Amt des Bürgermeisters zum Wohle der Bürger weiter führen kann". Machwirt ist auf zehn Jahre gewählt worden. Seine Amtszeit läuft

# "Platz der Gehenkten" seit geraumer Schweden reagiert gereizt auf deutsche Vogelfänger

R. GATERMANN, Stockholm Zwei Männer aus Diepholz bei Bremen sitzen seit sechs Tagen in Östersund in der mittelschwedischen Provinz Jämtland hinter "schwedischen Gardinen" und dabei dürfte es nicht

bleiben. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle war der Polizei verdächtig erschienen, daß die beiden mit mehreren Vogelbüchern und "dem größten Feldstecher, den ich je gesehen habe", so einer der Beamten. ausgerüstet waren. Bei einer genaueren Inspektion des VW-Busses fanden sie zwei Kartons, in denen je zwei lebende, aber noch nicht flügge Rauhfußbussarde und Blaue Habichte gefangen waren. Die beiden Norddeutschen, 32 und 33 Jahre alt, müssen wegen schweren Wilderei mit einer Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr

"Westdeutschland scheint eine Hauptrolle im Handel mit von der Ausrottung bedrohten Tieren und Vögeln zu spielen. Wir haben in westdeutschen Zeitungen Anzeigen gese-hen, in denen Wildhändler ausgestopfte Schnee-Eulen für 4500 DM und Adler für rund 3000 DM anbieten", erklärt Lars Grundberg, Zollchef in Sundsvall. In den vergange-nen fünf bis sechs Jahren haben schwedische Gerichte fünfmal Deutsche verurteilt, weil sie entweder selbst die Nester und Horste von geschützten Vögeln geplündert oder aber die "Ware" von hilfsbereiten Schweden aufgekauft haben. Unter den Verurteilten befindet sich auch ein Reiseveranstalter, der sich auf Jagdprogramme spezialisiert hat. Das Fachblatt des schwedischen Jägerverbandes, Svensk Jakt, hegt immer noch den Verdacht, daß er weiterhin aktiv ist.

Für Polizei, Zoll und die Naturschutzgruppen, die während der Brutzeit die bekannten Nester und Horste Tag und Nacht bewachen, ist es ungemein schwer, die Wilderer auf frischer Tat zu ertappen. Dazu ist das gefährdete Gebiet, das die Provinzen Norddalarna Jämtland, Härjedalen

Kommerzielle Wilderei fest in der Hand von Banden und teilweise Lappland umfaßt, viel zu groß. Aber die Aufmerksamkeit der Bevölkerung wächst. Immer häufiger werden verdächtige Autos oder Personen gemeldet. 110 im Ausland registrierte Fahrzeuge sind mittlerweile bekannt. Deren Halter werden der Wilderei verdächtigt. Neben den Deutschen sollen noch Holländer und Engländer, aber auch Finnen und Dänen sehr aktiv sein.

Dennoch, der Handel mit geschützten Vogeleiern, lebenden Jungen und ausgestopften ausgewachsenen Tieren wäre nicht so leicht möglich, wenn nicht auch Schweden Hilfsdienste leisteten.

Wir kennen mindestens 40 Schweden, die Raubvögel fangen und ins Ausland verscherbeln", versichert Johan Bergenstraahle, Mitglied einer Naturschutzgruppe. Diese "Liste der 40" dürfte nun etwas länger werden. In dem Auto der beiden Diepholzer fand die Polizei zehn "interessante Adressen". Bergenstraahle weiß auch zu berichten, daß am 30. Marz dieses Jahres ein Schwede, "von dem wir wissen, daß er illegaler Lieferant ist". an einer Konferenz des World Wildlise Fund und des Jägerverbandes teil-nahm, auf der Maßnahmen gegen die Raubvogeljagd behandelt wurden. Er verschwand jedoch, als sich die Teilnehmer in eine Liste eintrugen.

Der Interessentenkreis für lebende oder ausgestopfte Vögel wächst. Neben den ehrlich interessierten Sammlern und den Angebern, die einen ausgestopften Adler als Statussymbol brauchen, wird die Nachfrage, vor allem für Falken, aus den arabischen Ländern immer größer. Es soll nicht selten vorkommen, daß die Vögel mit Privatflugzeugen abgeholt werden. Für einige Raubvogelarten werden Preise bis zu 10 000 DM gezahlt.

Nach Auffassung der schwedischen Behörden geht dieses Geschäft ımmer mehr in die Hände internationaler Organisationen über. Jörgen Cleryd, Verhörsleiter in Östersund, rechnet auch die beiden Diepholzer den Organisierten zu.